Chicago, Donnerstag, den 3. August 1899. - 5 Uhr:Ausgabe.

11. Jahrgang. — No. 181

#### Telegraphische Depeschen.

(Geliefert bon ber "Associated Press".)

#### Juland.

#### Die Opfer des Rrieges.

Brante und Dermundete an Bord des Bofpitalfdiffs "Relief".-Don den filipinos

San Francisco, 3. Mug. Der britte Offizier Soppe, und ber britte Mafchi= nift Blanford, bon bem bier eingetrof fenen Bundes-Sofpitalichiff "Relief" befinden fich als Gefangene im Lager ber Wilipinos. Alle Berfuche, fie gegen filipinische Rriegsgefangene auszutaufchen, schlugen fehl. Hoppe und Blanford murben mahrend einer Gegel= partie in ber Bai bon Manila ge= fangen genommen. Gin Filipino-Briefter, ber turg bor ber Abfahrt bes "Re= lief" in Manila eintraf, melbete, bag Beibe mohl und munterer Dinge feien.

San Francisco, 3. Mug. Die boll= ftanbige Lifte ber tranten und bermun= beten Bunbe &= Golbaten an Borb bes aus Manila eingetroffenen Sofpi= talschiffes "Relief" lautet wie folgt:

Hospital=Corps, U. S. A. - Ho= spital=Apotheter F. S. Lahna; Silfs= Sofpital=Apotheter C. G. Boles, Sarry B. Cochrane, Thomas Glover, Charles S. Baer, Erneft M. Wilbhagen.

3. Artillerie — Flond G. Allifon,

6. Artillerie - R. B. Quiglen, Batterie "D"; 3. 2. Berry, Batterie "S". Raballerie — Charles Love, Schwadron "G."

3. Infanterie - William Gaglen, Romp. "C"": 3. 2B. Wilfon, Romp. "G"; F. E. Silbreth, Romp. "S"; Allen Bater, Romp. "K"; Korporal N. R. Rirtlen, Romp. "2": G. B. Bruce, Romp. "L"; Edwin Horfton, Romp. "L"; S. Pevehoufe, Komp. "L"; M. M. Debats, Romp. "M"; C. G. Part= man, Romp. "M.

4. Infanterie - Rorporal 3. 2. Teachout, Romp. "B"; Korporal E. H. Kotramel, Romp. "E"; Korporal J. Happes, Jr., Komp. "L"; B. Ostranber, Romp. "C"; G. D. Bredenribge, Rom= pagnie "E"; A. Serton, Komp. "G."

14. Infanterie - John C. Brown, Romp. "U"; Berbert Foults, Romp. "C"; Korporal S. Midleton, Romp. "3": Rorporal Beson Riggs, Romp. "I"; Korporal Beson Riggs, Komp.
"I"; William H. Harris, Komp. "L";
H. E. Schweißer, Komp. "L"; Richard Sughes, Romp. "M"; J. S. Manfield,

17. Infanterie - Charles Beig, Romp. "D"; Charles B. Rufh, Romp. .E": B. E. Carpenter, Romb. "L" Garl Bieber, Romp. "M"; G. G. Chefter, Romp. "M"; Billiam P. Ramfen, Romp. "M."

20. Infanterie - Rorporal 3. C. Tinfler, Romp. "C"; Gergeant Chas. B. Ape, Romp. "E"; Billiam M. Harmon, Romp. "J."

21. Infanterie - John Murray, Company "E".

22. Infanterie - Rorporal Mau rice Cain, Comp. "F"; J. Chalinf, Comp. "A"; J. B. McCormad, Comp. "A"; Charles M. Sall, Comp. "C" Mm. S. D'Brien, Comp. "D"; W. M. Bollin, Comp. "G"; Bert E. Clough, Comp. "G"; Smith, Comp. "3"; Geo. W. Zackson, Comp. "R".

23. Infanterie - George Lawrence, Comp. "B"; George B. Shehan, Comp.

Signal=Rorps - Rorporal Clarence

3. Prenbergaft, 18. Bataillon. San Francisco, 3. Aguaft. Die aus Manila beimgekehrten penniplpanischen Truppen find beute gelandet und ha= ben, noch im Triumphmarfch burch bie Stabt, borläufig Felblager im Brefibio

#### Tuphoon an der japanifchen Rufte.

Bictoria, B. C., 3. Auguft. Der fo= eben hier eingetroffene Dampfer "Bic= toria" überbringt bie Nachricht, baß furg bor feiner Abfahrt bon Robe ein Typhoon wiithete, ber an ber japani= ichen Rufte unberechenbaren Schaben angerichtet hat. Die fleine Ortschaft Otia, die aus lauter Bambushütten befieht, fceint am meiften gelitten gu ba= ben. 400 Saufer wurden burch ben Ginfturg einer Wand am Ufer besffluf= fes in bie Tiefe geriffen und 120 Manner, Frauen und Rinber fanden ihren In Asha Jumurn wurden 70 Baufer fortgeriffen und 50 Berfonen getöbtet. 30 werben noch bermift. Gin Bug ber Nanaga und Sangora-Bahn wurde bom Geleise geweht, wobei gebn Berfonen getöbtet wurben. Bei Canton fturmte es ebenfalls ftart. Debrere Bunts wurden gertrummert. Der Schlimmfte Unfall traf eine Junt auf ber Rudfahrt bon Canton nach Fan Das Schiff scheiterte bei Loah= tung. Ueber 80 Paffagiere waren an Etwa 60 Perfonen, bie meiften Frauen und Rinder, ertranten.

#### Grmordet.

Meadville, Pa., 3. Aug. Der 37 Jahre alte Emil Jeanney wurde auf ber Landstraße zwischen bier und Conneaut Late bon Raubgefellen angefal= Ien und erichoffen. Das Bferb rannte mit ber im Juhrwert liegenben Leiche weg, ehe bie Morber ihr Opfer ausplünbern fonnten. Bon ben Thatern fehlt foweit noch jebe Spur.

#### Dampfernadridten.

hamburg: Pennfblbania, bon New

Cherbourg: Fürft Bismard, bon New York nach Hamburg.

#### Sturmesmuthen.

Un der Golffufte und in Newark, A. J. richtet das Unwetter schlimmes Unbeil an. Tallahaffee, 3. August. Gin entfeh=

liches Sturmwetter berrichte an ber Rufte bon Florida und vier blübende Ortschaften, Carrabelle, Afhmore, Mc= Inthre und Curtis Mills, find bon bem Ortan faft bollig zerftort worden. In Lanart, St. Terefa und Banacea Springs, wie überhaupt an ber gangen Bolffufte bat ber Sturm ebenfalls ichlimmen Schaben angerichtet.

Ein Gerücht, bas allerdings noch ber Beftätigung bedarf, will miffen, bag ber Dampfer "Crescent City," welcher zwischen Apalachola und Carrabelle berfehrt, untergegangen fei. In St. Marts follen mehrere Berfonen ertrun= ten fein. Gin Baffagiergug ift 35 Meilen unterhalb Tallahaffee entgeift, fobiel man weiß, ift aber niemanb ge= töbtet ober berlett morben.

Die telegraphische Berbinbung ift unterbrochen und zuverläffige Rach= richten find nicht zu erhalten.

Glifabeth, R. J., 3. Mug. Der ortanartige Sturm, welcher geftern Rach= mittag plöglich über bie Stadt bahin= fegte, hat einen Schaben bon über 100,000 Dollars angerichtet. Der Tor= nado tam aus füboftlicher Richtung. Die Rirchthurme ber Erften und Drit= ten Presbyterianer=, fowie ber Bentral Baptiftenfirche murben umgeweht, bie Dacher gahlreicher Gebäube forgeriffen und auch das Lyceum = Theater, an Broad Strafe, hat fcmeren Schaben gelitten. Gin umfturgenber Baum ger= chmetterte bas haus Dr. Moulforts, boch ift, soweit bekannt, tein Menschen= leben mahrend bes Unwetters gu Grun= be gegangen, wenn auch viele Berfonen mehr ober minber erheblich berlett

#### Bugführer-Beteran.

Port Jervis, R. D., 3. Auguft. Der in Cornwall, n D., berftorbene Stationsporfteber Benjamin Safner mar ein Beteran ber Zugführer. Er führte im Jahre 1845, als die erfte amerita= nische Telegraphenlinie etablirt mur= be, ben Bug, ber Prafibent Bolfs Bot= schaft bom Relai-Sause nach Sarpers Ferry brachte. Er hatte auf feinem Buge Undrew Jaction, John C. Calhoun, Daniel Bebfter, henry Clan und Benton. In ben Dienft ber Erie=Bahn trat hafner im Jahre 1848 ein, und lentte mit furger Unterbrechung bis gum Marg 1892 Lotomotiven ber gwi= fchen Jerfen Cith und Port Jervis lau-

hafner murbe am 24. Marg 1821 in Bahern geboren und tam als elfjähri=

#### ger Anabe nach ben Ber. Staaten.

Indianer-Unruben. Rogales, Arig., 3. Auguft. Der meritanische General Quis G. Torres ift im Rampf mit ben aufftanbigen Saqui=Indianern bermundet worden. Unfangs hieß es, bag er feinen Tob gefunden, was fich aber nicht beftätigt hat. Bon allein Geiten eilen jest mexifanische Truppen nach bem Schauplat ber Unruhen, und ber Gouberneur bes Staates Senora hat 1500 Mann Staatsteuppen mobil gemacht, um ben Rampf gegen bie Rothhäute mit Rach= brud führen gu tonnen.

#### Tief gefunten.

Racine, Wis., 3. Auguft. In ber Rahe von Racine Junction murbe ein 63 Jahre alter Stromer, Namens John Burns, aufgegriffen, ber be= hauptete, bag er im felben Sabre mit Dewen und Schlen Die Flotten-Afa= bemie zu Unnapolis berlaffen habe. Unglud und Truntfucht hatten ihn foweit heruntergebracht. Burns hatte Papiere bei fich, aus benen thatfachlich hervorgeht, bag er die Flotten-Atabe= mie absolvirt hat.

#### Der große Bahufireit.

Cleveland, Ohio, 3. Auguft. Fünf= ig bon ben Richt-Unionleuten, Die bie Blage ber Streifer eingenommen hatten, haben heute ebenfalls bie Arbeit niebergelegt, weil man bon ihnen ber= langte, baß fie fortan \$3 bie Boche für ihre Beföftgiung gahlen follten. Da= burch ift ber große Streit in eine neue Phafe getreten, und bie Beilegung ber Wirren ift jest ferner benn je.

#### Bunter Sill-Dentmal.

Bofton, Maff., 3. Muguft. Der biefige "Bictorian Rlub", eine Bereinigung prominenter Anglo = Amerikaner, bat beim Stabtrath bie Erlaubnig nachge= fucht, auf bem Common gum Gebacht= niffe ber bei Bunter Sill gefallenen 224 britifchen Solbaten ein Dentmal errichten zu burfen. Das Gefuch wird höchftwahrscheinlich bewilligt werben.

#### Gewonnener Streif.

Rem Port, 3. Mug. Die Schneiber haben ihren Streif gewonnen, ba faft fammtliche Rontrattoren bie Forberungen ber Union anerkannt haben. Die Wochenlohn=Stala beträgt hiernach, bei einem gehnftunbigen Arbeitstag, für Majdinen-Raber \$18, für hefter \$15 und für Fertigfteller \$10.

#### Gin naffes Grab.

Augusta, Ga., 3. Mug. Beim Baben im Savannah Fluß haben Frau Maggie Walton und Frau 3ba Onftis, zwei Schweftern, ein naffes Grab gefunden. Ihre Leichen tonnten gebor= gen werben.

Winneconne, Bis., 3. Mug. Martin Maher, ein 86 Jahre alter Einwohner Bongans, ber feit ben letten fünf Jahren bollftanbig erblinbet mar, hat ploglich fein Augenlicht wieber erlangt.

#### Das Gelbe Rieber.

Keine weiteren Erfranfungen vorgefommen.

Washington, D. C., 3. Aug. In bem Beteranenheim gu Sampton und auch in Bhoebus find feine weiteren Gr= trantungen am Gelbfieber borgetom= men, boch werben bie Quarantane= Magregeln immer noch scharf aufrecht

In Norfolt, Ba., verdoppeln bie Behörden ihre Unftrengungen, um eine Ginichleppung bes gelben Fiebers bon hampton ober bon anberen Orten au verhindern. Der Manor, Polizeichef und die Polizisten thun täglich 18 Stunden Dienft. Spezialpoliziften, Inspettoren und Mergte arbeiten Tag und Racht, um eine bollftanbige Quarantane gegen Sampton und anbere Buntte ber Salbinfel bollftanbig burch= guführen. Magor Johnston hat Bouberneur Thler telegraphisch ersucht, beim Rriegsfefretar Root barauf gu bringen, daß alle Infassen bes Solba= tenbeim, beren Entfernung angezeigt erscheint, nach einem nördlich gelegenen Buntt gebracht werben follen, um bort gu berbleiben, bis die Epidemie ausge= rottet ift. Der Gouverneur hat ber= sprochen, ber Bitte sofort nachzutom=

Fifcher und Aufternfänger, bie in ber Rabe ber infigirten Wegenb ihrem Bewerbe nachgingen, dürfen sich nicht ber Rufte nabern. Mehrere ber Leute find bereits von ber Fluß= und Safenpolizei

gurudaetrieben worben. Washington, D. C., 3. Aug. Es ift festgestellt worden, bag ein ehemaliger Infaffe bes Betergnenbeims. 20m. Thomas mit Ramen, ber fürglich bon Santjago heimtehrte, bie Seuche einge=

#### Geftortes Zangvergnügen.

Gaft Liverpool, D., 3. Mug. Bah= rend eines Tangbergnügens in Bellsbille gab plöhlich ber Fußboben nach, fammtliche Gafte, 200 an Rahl. fturgten in ben Reller hinab. Mehrere Berfonen wurden hierbei erheblich ber-

#### Much das noch.

Anorville, Tenn., 3. Auguft. In Claiburne County ift eine Poden-Gpi= bemie ausgebrochen. 50 Krantheits= fälle find bereits borgetommen, und bie Behörben treffen bie nöthigen Quaran= tane = Magregeln.

#### Musland.

#### Sie proteftiren weiter.

Wien, 3. Auguft. In gang Defterreich dauern bie Demonftrationen gegen bie Erhöhung ber Buderfteuer fort und werben bon ber Regierung möglichft gu unterdrücken bersucht. Go wurde in Brag eine Demonstration ber Buder= bader berboten und in Brunn eine Protestversammlung, in ber Dr. Abler ber hauptrebner mar, fowie mehrere Frauenversammlungen aufgelöft. In Wien wurden bon fechgehn Frauen= Protestversammlungen bier aufgelöft und das Gleiche paffirte einer Ber= jammlung von Bureaudienern der Re= gierungstangleien, obgleich biefelben nicht in ihrer Uniform erschienen waren. Drei Blätter murben tonfis= girt, barunter fogar ein offigiofes.

#### Beiftesgeftörter Cogialift.

Rarlsruhe, 3. Aug. Der fogial= bemotratische Abgeordnete für Pforg= heim. Apotheter und Arbeitsfefretar Alfred Emil Datar Agfter, ber wegen Beiftesftorung auf feine parlamenta= rifche Wirtfamteit bergichten mußte und bem beshalb wieberholt nabegelegt wurde, fein Reichstagsmandat nieder= gulegen, hat in Stuttgart im Stabt= garten burch fein excentrisches Befen am Sonntag Abend einen Auflauf erregt. Er hielt eine bonnernbe Baute ans Bolt und geftitulirte fo heftig, bag bie Bolizei auf ihn aufmertfam murbe, und ihn trot feines Straubens in einer

#### Narrenheilanftalt unterbrachte.

Bu Chren Turnvater Jahns. Frenburg a. b. Unftrut, 3. August. Sier ift ber Grundftein gu einem Do= nument bes Turnbaters Jahn gelegt worben. Der Brafibent bes Leipziger Turnvereins, Goet, hielt die Feftrebe. (Friedrich Ludwig Jahn lebte viele Jahre in Fregburg und ftarb bort am 15. Oftober 1852. Bereits im Jahre 1859 wurde ihm auf feinem Grabhugel bafelbft ein Dentmal (Brongebufte bon Schilling) gefest und fpater murbe bort eine Grinnerungs= turnhalle nebit Jahnmufeum er-

#### Bürgermeifter Bersmanns Begrabniß.

Samburg, 3. Mug. Die fterblichen Ueberrefte bes langjahrigen erften Burgermeifters bon Samburg, Dr. Bersmann, find in ber Michaels-Rirche beigefett worben. Auf bem Wege bon bem Sterbehaufe bis gur Rirche bilbeten Rriegerbereine Spalier. Der Rais fer hatte fich bei bem Leichenbegananife burch ben fommanbirenden General bes IX. Armeeforps, General ber Rabal= lerie b. Maffow, vertreten laffen.

#### Unsweifung eines Tichechen.

Samburg, 3. Aug. Der bohmifche Buchbinbergefelle Mitofch, ber fich in großmäuligen tichechischen Brahlereien erging, ift barob bon ber Polizei tur= ger Sand ausgewiesen worben.

#### Rebren die Jefuiten gurud?

Berlin, 3. Mug. Es heißt, bag Reichstangler Sobenlohe privatim er= tlart habe, er wolle bem Bunbegrath empfehlen, bie Rudtehr ber Jesuiten auguloffen, wie bies vom Reichstag fcon mehrfach befchloffen worben ift.

#### Der Dreufus-Rummel.

Renes. 3. Auguft. Es berlautet, bag ber Rriegeminifter, General be Galli= fet, alle militärifchen Zeugen bor bem Drehfus-Kriegsgericht ihres Gibes, Amtsgeheimniffe gu bewahren, entbunden hat, boch find biefelben gleich geitig ersucht worben, feine Ramen frangösischer Gebeim-Agenten gu ber= rathen, noch Dinge zu fagen, bie zu auswärtigen Berwidlungen führen

fönnten. Baris, 3. Auguft. Der "Intranfiegeant" publizirt heute folgende Er= flarung General Merciers: "Drenfus wird ohne Zweifel von Neuem schuldig befunden werben. Entweber ich, ober aber er ist schuldig. Da ich es sicher= lich nicht fein fann, fo muß Drehfus es fein. 3ch werbe Alles, mas ich weiß, mahrend bes Prozeffes erzählen."

#### Grafin Mottte will nicht.

Berlin, 3. Auguft. Grafin Moltte hat alle Versuche bes Raisers, ihren ehelichen Simmel freundlicher gu ge= ftalten, furger Sand abgewiesen. Graf Runo bon Moltte, ein Reffe bes Schlachtenlenkers und Lieblingsabiu= tant bes Raifers hatte fich über Die "Le= bensfreudigkeit" ber Gattin zu be= schweren, es tam ju fturmischen hauslichen Szenen und bas Refultat war eine Scheidungstlage. Der Raifer hatte foweit Erfolg, baf ber Graf fich ver= fohnen wollte. Die Grafin will aber nichts babon miffen und perlanat ge= fchieben gu fein. Graf von Molite ift Militärattache bei ber beutschen Bot= schaft in Wien.

#### Des Raifers Depefche.

Berlin, 3. Mug. Die Depefche, welche Raifer Wilhelm, ber fich gur Zeit noch auf feiner Rordlandreife befindet, an= läglich bes erften Jahrestages bes Ub= lebens bes Altreichstanglers an ben Fürften Berbert Bismard gefandt hat, und in ber er ber unfterblichen Berbienfte bes großen Kanzlers gebachte, hat in ganz Deutschland ben besten Einbrud gemacht und wird fo gebeutet, baß ber Raifer seine bekannte Meuße rung bon ben "Sandlangern" bes alten Raifer Wilhelms und auch bie Rebe bes Großherzogs von Baben, in welcher Raifer Milhelm I. als ber eigentliche Gründer bes beutschen Reichs hinge ftellt wurde, hat abschwächen wollen.

#### Befuchen Brafilien.

Buenos Uhres, 3. Mug. Prafibent Roca hat fich in Begleitung des Meu-Bern, bes Rriegs= und Flottenmini: fomie bon breifig Genatoren, fters. Abgeordneten und Journaliften an Bord des Kreuzers "San Martin" nach Brasilien eingeschifft.

#### (Tolegraphijde Rotigen auf ber Innenfeite.) Lofalbericht.

#### Seinen Wunden erlegen.

3m Baffapant-Sofpital ift ber Arbeiter Oscar Quanbftrom an ben Ber= legungen geftorben, welche ihm ber Bar= bier Frank Sineni, bon No. 251 Mil= ton Ave., am Abend bes 22. Juli mit einem Rafirmeffer beigebracht hatte. Sineni, welcher bamals, nachbem er auch noch einen sich einmischenden Paffanten niebergeschlagen hatte, flüchtig geworden war, hat sich bisher feiner Berhaftung zu entziehen gewußt.

Quanbftrom und Gineni maren schon bor bem genann= ten Tage wiederholt miteinander in einen Streit gerathen, und bei ber nächsten Gelegenheit hatte bann ber heißblütige Italiener, welcher auch un= ter bem Spignamen "Dago Frant" be= tannt ift, feine Rache befriedigt.

#### Die Leiche ausgegraben.

Auf Anordnung bes Richter Baterman ift heute bie Leiche von L. S. Calbert, welche bor zwei Wochen im Dat= woods-Friedhof beigeset wurde, wieber ausgegraben worden. Diefer Schritt erfolgte auf Betreiben bes Gefretars ber "Illinois Commercial Men's Affociation", welcher Bereini= gung ber Berftorbene als Mitalieb angehört hatte. Calberts Freunde he= gen ben Berbacht, bag berfelbe nicht, wie ber Tobtenschein befagt, eines na= türlichen Tobes geftorben, sonbern bas Opfer eines Raubmordes geworben

#### Des Todichlags ichuldig befunden.

Camuel hoar, welcher unlängft im Streite feinen Urbeitsgenoffen James Lawrence, mit welchem er in einer Be= flügelhandlung an Couth Water Strafe beschäftigt war, burch einen Mefferftich fo fcwer verlett hatte, bak fein Gegner wenige Tage barauf ftarb, ift heute por Richter Waterman bes Tobtfclags fculbig befunden worben. Der Wahrspruch lautet auf Zuchthaus= ftrafe von gehnjähriger Dauer.

\* Durch bas hiefige Poftamt gingen im berfloffenen Monat Zahlungsanweifungen imBetrage bon \$5,046,514. 86 gegen \$4,136,022.58 im entfprechen= ben Monat bes Vorjahres. Das bebeutet eine Zunahme von \$910,492.28.

\* Bm. Samilton, ein Angestellter ber Firma Morgan & Bright, murbe geftern Abend, mahrend er fich auf ben Beleifen ber Panhandle-Bahn bicht bor feiner Bohnung, Ro. 184 Rord Morgan Strafe, befand, burch bie Lotomo= tive eines Guterzuges niebergerannt und am linten Bein fo fchwer berlett baß basfelbe amputirt werben mußte. Der Berunglüdte befindet fich im Beft Sibe-Hospital.

#### Bedarf der Auftlarung.

Der Plumber Geo. Gallagher im Schlafe lebensgefährlich verwundet.

Gine geheimnigvolleSchiegerei, mel-

che fich heute am frühen Morgen guge= tragen hat, beschäftigt angelegentlichft bie Aufmertfamteit ber Polizei ber 53. Str.=Repiermache. Es mar furg nach 2 Uhr. als bie Mutter bes 23 Nahre alten Blumbers Geo. 21. Gallagher, von Nr. 5756 State Str., und beffen Bafe, Fraulein Maggie Dic= Rulty, durch lautes Röcheln aus bem Schlafe aufgeschredt wurden. Sie gina gen in das Nebengimmer — Gallaghers Schlafzimmer — und fanben biefen mit einer Schufwunde über bem linten Muge, quer über bem Bette liegenb, bewußtlos auf. Die erschrocenen Frauen riefen laut um Silfe, worauf die Polizei benachrichtigt wurde und eine Untersuchung vornahm. Gallagher, ber halb bewußtlos blieb unb nicht im Stanbe mar, irgend welche an ihn gerichteten Fragen gu beantworten, wurde nach dem Merch-Hofpital ge= bracht. Die beiben Frauen gaben an, baß fie weber ben Anall eines Schuffes bernommen hatten, noch Jemanden burch ihr Schlafzimmer geben bor= Schlafzimmer Gallaghers liegt aber fo, daß ber Zugang zu bem= felben nur burch bas Zimmer feiner Angehörigen möglich ift. Die Boli= gei fand fand im Sofe eines anftofen= ben, füblich von Gallagbers Wohnung gelegenen Saufes einen Repolper por. bon bem zwei Rammern leer waren Unscheinend war bie Waffe erft furg vorher abgefeuert worben. Die Lage bes Fundortes schließt nach Unficht mit ber Untersuchung betrau= ten Detettives bie Möglichteit aus, baß bie Baffe aus bem Zimmer, in welchem Gallagher fcblief, geworfen mur= be. Deshalb verwirft Die Polizei bie Gelbstmorb=Theorie und muthmaßt. baft Gallagber bon einem unbefannten Attentäter bermunbet morben ift. Der Mordbube, meint fie, verübte auf bis jett noch nicht erklärliche Weise bas Attentat, lief bavon und warf auf ber Flucht ben Revolver fort. - Die Mergte im Merch-Sofpital befürchten, bag ber Bermunbete nicht mit bem Leben babontommen wird.

Später: Gallagher hat heute Rach: mittag im Sofpital feinen legten Athemaug gethan, ohne wieber gum Bewußtfein getommen gu fein. mar bei ber Firma Marfhall Fielb & Co. als Bertäufer angestellt gemefen. Sein Bruber Chas. Gallagher fprach gleich nach ber Schiegerei in ber Sinbe Part=Revierwache vor und hatte mit Infpettor Sunt eine furge Unterrebung hinter berfchloffenen Thuren. Der Bruber bes Erfchoffenen ertlärte, feines Wiffens habe biefer teine Feinde gehabt; die That fei bermuthlich bon einem Ginbrecher begangen

#### Ber ift der Ertruntene?

Die Polizei ift bemüht, bie Berfonlichkeit des Viannes feitzu cher geftern Abend in ber Rabe bon Milmautee auf bem Dampfer "Birginia" über Borb fprang und ertrant. Der Mann trug feinen Ramen in bas Schiffsbuch als F. L. Browning ein und theilte ben Mitreifenden mit, er wohne in Chicago. In ben Tafchen eines bem Umgetommenen gehörigen Unzuges fand man Papiere, welche auf ben oben ermähnten Ramen lauten, fowie einen bom Chicago Bafeball-Club ausgestellten Bag. Der Lettere trägt bie Rummer 120 und ift bon einem ge= miffen Burns als "Manager" unter=

#### Drobte mit dem Revolver.

Der Farbige John Williams tam geftern Abend in das Haus No. 3302 Ufhland Abe. und bedrohte bie bort an= geftellte Röchin Maggie McCormad mit einem Revolver. Die Röchin rief laut um Silfe, worauf ber Wolltopf bie Flucht ergriff. Polizeifergeant Mc= Cann, welcher bie Silferufe vernommen hatte, verfolgte ben Flüchtigen und nahm ihn nach längerer Jagb feft. Der Urreftant gab an, er habe bem Mädchen \$14 gur Aufbewahrung gegeben. Als er bas Gelb gurudberlangt hätte, habe die Röchin geleugnet, das Beld je erhalten zu haben, weshalb er ben Revolver gezogen habe, um ihr Furcht einzujagen.

#### Die Musreden jogen nicht.

Der Zimmermann John Renneby, bon Ro. 825 Turner Abenue, ftand heute bor Richter Sabath unter ber Untlage, einen Mann auf ber Straße gestellt und, weil er ihm nicht bas geforberte Zehrgeld von fünf Cents verabfolgt hatte, niedergeschlagen zu haben. Renneby ergablte eine lange Geschichte bon ber Ungleichheit ber Ber= mogensberhaltniffe, bie zwischen feinen Bermanbten und ihm beftanben, unb außerbem bon feiner eigenen Ungurech nungsfähigfeit. Alle biefe Musflüchte ließ ber Richter jeboch nicht gelten; er berurtheilte ben Arreftanten gu einer Gelbftrafe in Sohe bon \$25.

\* In ber Zentralftation befinden fich zwei Farbige hinter Schloß und Riegel, welche beschuldigt find, in die Office ber "American Expreß Co." in Crape Creet, 31., eingebrochen gu fein und Waaren im Werthe bon \$1000 geftohlen zu haben. 3m Befig ber Arreftanten wurde ein Theil bes geftoblenen Gutes porgefunden.

#### Unerhebliche Ruheftorung.

Der Streif der Biegelei . Urbeiter noch nicht beigelegt.

Der erfte Bufammenftog amifchen ben ftreitenben Biegelei-Urbeitern und ber Polizei fand heute, ju früher Mor= genftunde, ftatt. Er berlief unblutig. In ber Rabe ber Bedler'ichen Biegelei, in Late Biem, ließ fich um bie Stunde, ba bie Rachtschicht=Arbeiter bon benen ber Tagschicht abgelöft werben, eine größere Abtheilung bon Streifern blis den. Die Leute trieben fich in ber Nabe ber Brennerei umber. Da fie ben Bach= boften feinen binreichenben Grund für ibr Bermeilen angeben fonnten - fie behaupteten, ermitteln zu wollen, wie viele ber Nicht-Unionleute sich an ber heute Nachmittag in ber Salle an Belmont und Sonne Avenue abzuhalten ben Berfammlung betheiligen würben -, ging bie aus fechs Mann beftehenbe Polizeiwache gum Ungriff gegen bie Streiter bor. Diefelben flüchteten unb räumten bas Felb, ohne Wiberftanb gu leiften. Die Polizei fah fich beghalb auch nicht beranlaßt, Berhaftungen porgunehmen. Die Streifer hatten jeboch, wie mehrere nachtarbeiter ber Biegelbrennerci bon Wedler & Co. ben Boligiften mittheilten, geftern Abend Berfuche gemacht, Leute, Die fich gur Arbeit nach ben Sofen ber genannten Biegelei begaben, gunachft burch freund= liches Zureben gurudguhalten, und ba= nach burch Drobungen einzuschüchtern Die Rorbfeite = Brennereien, welche Nicht-Unionleute befchäftigen, maren heute Morgen in bollem Betrieb. Die Leute, welche geftern und borgeftern mit ben Musftanbischen sympathifirt haben, fehrten gur Arbeit gurud. Die Union-Biegeleien auf ber Gubfeite jeboch, wie auch bie ber "Alfip Co." auf ber Rordfeite, liegen noch ftill. Ahre Befiger ertlaren, ben Betrieb nicht früher wieber eröffnen gu wollen, bis bie Streitigfeiten gwifchen ben Fabritan= ten und ben Arbeitern gefchlichtet mor-

#### Erfüllte ihren Bunfch.

Die bereits mehrfach borbeftrafte, und ber Boligei wohlbefannte Farbige Emma Ford ersuchte heute ben Richter Baterman, bie Berhandlung ber jungft wegen Diebftahls gegen fie anhängig gemachten Rlage bis gum Geptember-Termin zu berichieben. Emma, welche wegen ihrer riefigen Rorpertraft betannt ift, hat ber Polizei schon vieler= lei Scherereien bereitet; ein einzelner Blaurod hat es felten gewagt, fie gu berhaften. Sie ift erft im Degember borigen Jahres aus bem Jolieter Buchthaufe, wofelbft fie eine langere Strafe wegen fchweren Diebftahls abgufigen hatte, entlaffen worben. Sest wird fie bon einem Gefchäftsreifenben, Namens 28. G. Duntin, beschulbigt, ihm \$50 in einem in ber Rahe bes Bolt Str.=Babnhofes befindlichen perrufe= nen Saufe entwendet zu haben. Richter Waterman bewilligte ben Aufschub, worauf fich bie gefährliche Dame, bergnügt fcmungelnb, unter Bewachung eines ftammigen Auffehers nach ihrer Befängnißzelle gurudbegab.

#### Unerwarteter Reichthum.

In einem fleinen Bimmer, im gweis ten Stodwert ber Hauses Nr. 661 N. Paulina Strafe, wofelbft er anscheis nenb in großer Urmuth gelebt hatte, wurde geftern ber bejahrte Matthias Bleffing tobt aufgefunden. 2118 heute Ungeftellte bes Coronersamtes in bem bochft armlich ausgeftatteten Bimmer Umichau hielten, entbedten fie in einem Rode bes Berftorbenen mehrere Coot County = Pfandbriefe im Werthe von \$17,000, ein Bankbuch über \$400 und \$13 in Laarem Gelbe. Ueber Bleffings Familienverhältniffe ift wenig befannt. Gin Reffe bon ihm befindet fich in Chicago, während feine übrigen Bermandten in Deutschland berblieben find.

\* Der Chef ber Gebeimpolizei, Capt. Colleran, hat fich auf einen zehntägigen Urlaub nach bem Often begeben. Die Leutnants Johce und Rohan werben ihn abwechfelnb bertreten.

\* Gin gewiffer C. F. Barnes, ber bon ben Behörben in Marfhalltown, Jowa, wegen angeblicher Falfchung bon Bankanweifungen im Betrage bon \$400 gefucht wirb, ift geftern bier bers haftet worben.

\* Un bie Großgefchworneen wurde heute bon Richter Donle ein gewiffer John D'Donnell berwiefen, ber bor Rurzem am Biadutt ber Afhland Abe. ben Nr. 525 B. Late Str. mohnhaften Charles Bult angefallen und, mit bem Revolver in berhand, gur Auslie: ferung feiner Baaricaft aufgeforbert hatte. Bei bem Rampf, ber fich als= bann zwischen bem Angegriffenen und bem Begelagerer entfpann, war ber erftere burch einen Revolverschuß an ber Sufte verlett worben.

#### Das Better.

Bom Wetterbureau auf dem Auditorium-Thurm wird für die nichten 18 Stunden folgende Witterung in Aussicht aestellt: Ebicago und Umgegend: Gewitter beute Abend; morgen wahricheintich schwin nordliche Minde. Illinois und Indiagen: Schwitter beute Abend; morgen in Indiagen: Schwitter deute Abend; morgen in Allgemeinen ihön; füdliche Peisen heute Abend; morgen in Allgemeinen ihön; füdliche Minde, die nach Kordwesten umichlagen.
Mispari: Schon beute Abend und morgen; ledsbifte fübliche Minde.
Rieder-Richtag und Certliche Gewitterregen beute Abend und morgen; fühler im süddstichen Theile; zwiedend wird wirden der Kegenschauer und Gewitter beute Abend und morgen; fühler im süddstichen Theile; zwiedend; morgen worltscheinlich schwis stüdliche, später urdwestliche Winde.
Im Chicago sellte sich der Temperaturkand magestern Kord die der Kabend; worden worlte Mittag wie folgt: Abende führ 72 Grad; Andres 12 Uhr 72 Grad.

#### Der Bigamie beiduldigt.

Der Schneider Louis Memman foll fich drei frauen zugelegt haben.

Jahre 1895 heirathete ber Schneider Louis Newman in Philadel= phia bie bamals 18 Nahre alte Rachel Firoch. Nachdem ein Rind geboren war, berichwand Newman und wufite fich bis vorgeftern verborgen zu halten, obwohl bie junge Sattin alle Bebel in Bewegung feste, um ben Aufenthalt bes Treulosen zu ermitteln. Rach breifährigen Bemühungen gelangte bie Frau endlich gum Biele; fie erfuhr, baß Newman eine zweite Frau geheirathet hatte und mit biefer und einem Rinbe hier im hause No. 379 G. Jef= ferfon Strafe wohne. ftern zwei Detettives erfchienen, um Remman feftzunehmen, eilte biefer bie Treppen hinauf und flüchtete aufs Dach, wo er berhaftet murbe. 2118 ber Arreftant beute bem Boligeirichter un= ter ber Unflage ber Bigamie borge= führt wurde, geftanb er feine Schulb ein und gab gu feiner Entschulbigung an, man hatte ihn gur Che mit feiner erften Frau gezivungen. Der Unwalt ber Frau Ro. 1 theilte bem Richter mit, bag ber Angeflagte fich auch noch eine britte Gattin zugelegt habe, welche er in Toronto, Can., figen lieg. Dar= aufhin verschob ber Richter Die Berhandlung bes Falles bis zum 7. Mua.

#### Erbe gefucht.

Unwalt Benjamin Franklin aus Rem Port, ber geftern in Chicago ein= getroffen und im Grand Bacific Sotel abgeftienen ift, erfuchte heute bas Detettive=Bureau, ihm gur Ermittelung bes Aufenthalts eines gemiffen James Johnson behilflich fein zu wollen. Der Bruber bes Gefuchten, Dr. George Johnson, ift in New Yort mit Sinter= laffung eines großen Bermogens ge= storben und James Johnson ift als Saupterbe eingesett worben. James. ober wie er fich auch nannte "Daniel" Johnson war Grobschmied von Beruf. als er fich, bor etwa zwanzig Jahren, querft in Auburn und bann in Buffalo aufhielt. Bor achtzehn Jahren foll fich ber Berminte in Chicago niebergelaf= fen haben, boch fehlt auch hier borläufig bon ihm noch jebe Spur. 3m Falle feines Tobes foll bie Erbmaffe feinen Rindern gu gleichen Theilen gufallen Der Erblaffer ift 67 Jahre alt gewor= ben; fein Bruber foll im Alter bon 55 Sahren fteben.

#### Feuer in den Stod Dards.

Ein Feuer, welches gefährliche Di= menfionen angunehmen brobte, fam heute gu früher Morgenstunde in bem riefigen Lagerhaus ber Firma Ur= mour&Co. , an Loomis und 44.Str.. gum Ausbruch. Alls bie Lofchmann= chaften eintrafen, schlugen bereits bie Flammen aus ben Fenftern bes britten Stodwerts herbor, und auch bie beiben unteren Stagen waren schon Feuerwehr ging jedoch mit folcher Energie an Die Urbeit, bag bie Flam= men in furger Beit unterbrückt mur= ben. Der angerichtete Branbichaben beträgt etwa \$6000. Das Gebäube, welches ein ganges Säufergeviert ein= nimmt, murbe erft bor einigen Mona= ten fertiggeftellt.

#### Uneinige Zivildienft = Rommiffare.

Unter ben ftabtischen Bibilbienft= Rommiffaren Scheint noch immer teine Harmonie zu herrschen. Bei ber Stim= menabgabe pflegen die Rommiffare Carroll und Ludwig in ber Regel ber= felben Meinung gu fein, mahrend Pra= sident Lindblom seinen beiden Rollegen fast flets opponirt. Da nun bie . Cipil Service Reform League" in Erfahrung gebracht haben will, daß im Bureau ber ftäbtischen Zivildiensttommiffion felbst eine Urt Günftlingsberrichaft berrichen foll, fo will man eine biesbezünliche Untersuchung bornehmen. Die Sache wird jedoch vermuthlich wieder im Sande berlaufen.

#### Duldete feine Berichleppung.

3m Bureau bes Rriminalgerichts= Clerts wurde heute ausgerechnet, baß por Richter Stein mabrend bes bergangenen Gefchäftsjahres 1235 Rris minalfalle gur Berhandlung gefom= men find, von benen nicht weniger als 1100 erledigt wurden. Die Berhand= lungen in ben übrigen 135 Prozeffen wurden entweder verschoben ober fie murben anberen Zichtern überwiefen. Diefe Leiftung wirb als eine gang außergewöhnliche bezeichnet.

#### Qury und Reu.

\* Laut Bericht bes ftabtifchen Ge= funbheitsamtes ift beute bas aus ben 14.Str.= und Sibe Bart-Bumpftatio= nen zufliegenbe Waffer als brauchbar befunden worben, mahrend basjenige ber Chicago Avenue= und Late Biem= Stationen als "verbächtig" bezeichnet

\* Der Raufmann Joseph Bheelod aus Bofton, Maff., hatte geftern Abend bas Unglud, im Gebäube Rr. 107 Di= digan Strafe aus einer Bobe von etwa 12 Jug durch ben Jahrstuhlschacht hinabzufturgen. Der fcon altliche Mann zog fich babei einen Bruch bes rechten handgelentes und mehrfache Rontufionen ju. Er hat Aufnahme im Alexianer-Hofpital gefunden.

# 

# Freitags spezielle Baargeld=Bargains.

# Muslin-Trachten.

Außerordentliche Berabfegungen an unferem Duslin-Unterzeug fur Damen und Rinber, Brappers, Unterroden und Baby-

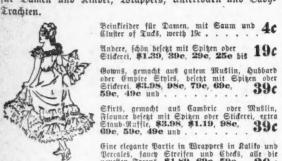

Gine elegante Bartie in Wrappers in Ralito und Bercales, fanch Streifen und Cheds, alle bie neueften Jacons, \$1.89, 69e, 59e, 49e und Speziell von 8.30 bis 9.30 Bor: Mafchare Unterrode, mittags-Ralito-Mrappers, 25c werth 59c, ju  Damen : Suit : Dept.

Phanomenaler Rod-Bertauf bieje Boche-ber große Rod-Bertauf ift ein wunderbarer Erfolg. Barum? Beil biefelben für meni= ger als bie Salfte bes Breifes verfaufen, ber anbersmo fur genau biefelben Rleibungsftude verlangt wirb.

| Speziell um 4 Uhr Freitag-<br>Beiße B. R. j                                                         | 17c            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.00, \$2.50 und \$3.00 Röde,                                                                       | 39c            |
| 3.50, \$4.00 und \$4.50 Röde                                                                        | 69c            |
| 5.00 und \$5.50 Röde,<br>erfauft zu                                                                 | 98c            |
| Sie find bas Wunder von Chicago biese Libr solltet fie seben — untersucht fie, fie für fich selbst. | Boche— prechen |
| Ungefähr 700 Tuchrode für Mabchen und Rinder - nur                                                  | 59c            |
| gadets für Damen,                                                                                   | 69c            |
| Beftidte Capes für Damen -                                                                          | 69c            |
| Brober Bertauf von Shirt Baifts — 10e, 39e, 29e und                                                 | 19c            |
| Nonemollene home Spun Sfirts - Tunic                                                                | Effette -      |

\$2.98

### Calchenincher.

10. bie Parb für Bm. Simpfon 40. & Son's beste fcwarze Prints. Bertauf um 9.30 Borm.

1c bie Barb für Bafchftoffe, in fursen Langen-ungefahr 8000 Ibs. pertauft gu Diefem Breife. 21c Die Bard für 36:3öfl. Gilt= oline - regulare 10c

11c bie Yard für Standard Spirting Brints. Berfauf um 10 Uhr Borm.

Dettauf um 10 Uhr Borm.

2c das Baar, für Männer-Soden, schwarz und lohjarbig werth &c und 10c das Paar. Berstauf um S Borm., Freitag.

2c d. Baar für nahftose schwarze kerümlze sitt Damen, werth &c das Baar. Bersauf um S Borm., Freitag.

Kleider-Erlras.

3mei=Stud Rinder = An=

biots - regulärer Breis \$1.25 - Rau: 48c

Rnaben Rniehofen

# Schwarze Kleiderstoffe.

Speziell für Freitag. 50 Stude feine importirte Crepons, werth bis in \$1.50 59c, 79c, 89c 

Farbige Seidenstoffe.

Speziell um 9.30 Borm.—1,500 Yards schwarze Futter-Satins, with 15c, speziell . 5c Ganzseibnen einsache und jöhillernde Taffeta, helle und duntlie Farben, die 59c Qualität, zu Novelth Seibe in Plaids und Procades, für Waifs und Oresses, guter Werth zu 222c 65c, speziell

Weißwaaren=Dept.

1,500 India Leinen

1,500 India Leinen 21c 1,350 Parbs ichwarze Lawn Refter, 2c

Leinen.

1500 Yards 683ölliges boppeltes Damaft Tafels Leinen, ausgewählte Mufter, 80c 59c

500 Fancy farbige Autichen: Abftauber, bis 19c 75: Das Stud werth, für 75: Yarbs Schuliges Gummi Speeting, 25c wafferbicht, werth 60c bie Yb., für

Etliche unferer vielen Spezialitäten in

Aleider-Kutterstoffen.

Refter bon Bercalines, Silefias und Taffetas, werth bis 15c bie 9b., für . . . . 1c

Groceries.

Billsburds beftes xxxx Patent: Mehl - 1: Fab: Sade, \$1.00 Bade. \$1.00 Bonobol Rr. 1 California Schinten, ber Pfb.

ort His.
Oxford Gelatin,
per Radet
Excellior Rombination Sabe

Excelior Rombination Java und Mocha Raffee 5 Pfb., \$1.00; per Bfb.

Befte Qualität Crufbeb Jaba Raffee, 14c

Befte Qualität weißer gerollter hafer, 9c

5 Bid. für ... & Co.'s Wild Cherry Phosphate, 10c 4 Ungen Flafche ...

Sortirte Gurfen, ameritanifde Facon, 10c

Bifd und Gemufe.

Ertra fanch frifde Rr. 1 Trout, 91c

Frische fliced halibut Steat, Be per Pfp.

Kanch frische runde Berch ober Kr. 2 5½c Bhliefilch, der Kfb.

Fanch Messina Zitronen per Dubend Bome-grown Bochs und grüne Bodnen, per Dugit Dome-grown rosthe Kuben, gelbe Küben, Zwieselein und Kabiesigen, große Bunches jeder

Fancy Ciscoes, per Bib. . . .

Frifche fliced Dalibut Steat, per Bib.

.... 31c

28€

8c

96384. Silfalette Rod Futter, QBerth 12ge; für

Braun & Fitts Solftein Butterine, per Bib.

Gute Qualitat Mufter Thee, per Bib.

10

4,500 ichmarger Lawn,

28,000 Parbs farbiger Lamn,

2,500 weiße Lawn=Refter,

nungs-Preis 48c
nungs-Preis 18c
Beste und doppelbrüsige
Kinder-Angige in ganzwollenen Cassimeres und
fancy Cheviots — regul.
Reis \$2.25 —
Kannungs-Farbige Rleiderftoffe. 75 Stude Manchefter Brocabes, 98c Rnaben von 4 bis 14 Jah: ren — in fancy Caffi: meres, Worfteds, Cheviots gen, 8c werth 32 Stide 463oll. ganzwollene franz. Serges, in Marineblau, Cabet, Braun, Grün und 29c Grau, werth 50c die Ph.—fpeziell für ...

und Tweeds — Hofen die gewöhnlich zu 40e und 85e das Baar verfauft werden —von uns offerirt zu Schwarze Seidenstoffe. 9c. 29c u. 48c 175 Stilde gangfeibener China : Seibe, 27 3oll breit, teine besteren Stoffe werben gemacht, 50c und 75c werth, 25c & 39c Fanch Blaid Chebiot Uns guge für Männer—regul. Breis \$3.75 — 75 Stüde gangseibener Taffeta 41c & 55c

Breis \$3.75 — Rümmungs: \$1.69
Baumungs: \$1.69
Breis \$0.50 Berthe—
Breis 

Schuh-Spezialitäten. Gar Freitags Bertauf.

Serren-Ausstattungswaaren.

Spezielle Offerte in feinen Salstrachten gu lächerlich niedrigen Breifen. Das gange überi buffige Lager bes ausichliehlich-ften Baublers in Manner-Ausftattungsmaaren an State Str. wird verschleubert zu weniger als

Rame des Sandlers an jedem Etud. 300 Ted. deite inwortirte englische und beutsche Kragen, große Ausvahl von Kacons und 3c Strößen, werth 30c, Preis, Stid 150 Ogh. beite importirte englische und beutsche Eint Mauscheten, werth 40c per Paar, 56 das Paar . 56 das Paris . 57 das Paris d Speziell um 8 Uhr Freitag Bormittag

500 Dutenb befte 4-Bly leinene Rragen, einige burch das Unfaffen leicht beschmutt,

Berren-Biite. Bir tauften bon einem ber herborragenbften but-Radben.
Grafb-Rappen—werth 50c und 15c & 19c
41—wir berfaufen fie für . 15c & 19c
Lud-Gofffadpen für Männer und Ana29c
ben, werth 50e und 11.00; ju .
42.00 blaue Tud-Stanleyfappen, 48c Blaue Dud Golftappen für Rnaben, 5de Graft- bute

Muslin und fertiges Bettzeng. 950 Obs. 7-4 ungebleichte Bepperell Bettiticher Fabrifrefter, gute Langen. Bebleichte Betttucher, 54×90 Boll -19c 

Dobel. 100 echt eichene Dining G.oom Stüble, Bor Sit, leicht beschäbigt, werth \$1.50, nur 79¢
50 Duhend fanch Mal, agony Finish Receptions
Etüble, gepolsterter Six und Müden, in reichen Harben, von Belour, 1.39
500 Spiegel, Ardhe ,12x16, mit einem fanch Eichenrahmen, web. 50¢, nur 29¢

Dritter Unner Bargains. Ban Kum, j-Pint Flaiche . 4e Florida Waster, j-Kint Flaiche . 4e Türkische Babeieise, Stüd . 1e Gisamp Baot, 50e Geöke. . 25se Taleum Bulver, per Bichs . 2e Golben-Sbest-Bapier, 10 Parbs . 2e Galb-Kint Plaiche Arnolds Linte . 6e Bleistilte, der Dugend . 2e

CRESCO AND AND AND AND ADDRESS.

Wir erhielten soeben von einem Philabelphiaer Jobber 50 Kollen von Sammet : Teppiden in angebrochenen Bartien, von ein bis drei Rolen von jedem Muster. Bergebt nicht, diese Waaren find perfett in ider Begiebung, gut \$1.00 werth, und werben am 59c Freitag ofseriet füt Freitag offerirt für Bromleps wendbare Mugs, vollständige Auswahl von Färbungen und alle Coblen 6x9 \$5.98 7.6x10.6 \$8.498 9x12 \$11.498 Auf Größen – das Andre Größe 32 30ff bei 72 30ff, \$1.98 Spiken-Gardinen.

Unfer Teppidy=Dept. Freitag.

50 Rollen Cammet-Teppich ju 59c die Pard.

100 einzelne Bortieres, bis 14 b. Paar werth, Musm. Freitag, St. 1980

Ret Ties. Fanch Ret Ties für Damen, mit Spigen-Enben, werth 25c, ju . . . . . 10c Um 8 Uhr Borm. Freitags — Schwarze gerippte baumwollene Rin-berftrumpfe, werth 8c und 10c per Baar, ju Um 4 Uhr Nachm. Freitag - 100 weiße baumwollene Bett: Blan- 9c Spezialbertauf bon Deffing : Mus: giebstangen, wth. 6c bas Stud - gu . . . . 1c 2,200 Bards Cancafter Schurgen-Gingham, werben Freitag berfauft gu . 2c lim 4 Uhr Rachm. — 1000 Barbs einfacher ichwarzer Rleibers 310

## Pukwaaren.

Freitag bringen wir auf unfere Labentische ein großes Affortis-nent von garnir-ten Hiten, Hite, bie \$3.00 n. \$4.00 waren, berabgesett auf

\$1.48 & \$1.98 ough and Ready. 25c 256

Seibene Bonnets

für Rinder, werth 50c und 75c, berabgefest auf Garniren wird hier gratis beforgt.

Federn. Ein Spezial-Aerfauf bon Sample Straußen-feber-Libs und Glaum — Freitag, Febern werth bis ju §7, achen zu 8c, 15c, 19c,

25c, 29c, 39c, 48c bis 3.48 150 Dugend ichwarze geträuselte Quills, 16 Rotions und Fancy-Waaren. Speziell von 8 bis 10 Borm. Freitags-3. & B. Coats', Clart's MilesEnd und Clart's D. R. I. befter G-Cord Majchinenfaden, per Spule

Speziell Bon 8 bis 10 Uhr Borm. Freitags — Belbing Bros.' beste 100 Parb Rahfeibe, 1c per Spule Speziell-500 Dugend Rubber überzogene und Speziell — 1000 Groß rein weiße Berlmutter-fnobfe, alle tadellos, feine Chips, Größen 16—22, Merth Se bis 8c per Dugend, 10 Control of Control Spiken.

Spezialvertauf von Torchon Spigen und Einstägen, dazu paffend, 5 30ll breit, regul.

Treis 12zic per Pard, 3u

5000 Stilde weiße Baumwoll-Spigen, 5 und 6
301l breit, werth 5c und

8c ver Pard, 3u

1.500 Stilde Cambric und Damburg Stidereien,
3 und 5 30ll breit, regul. 3 und 5 Boll breit, regul. Breis 10b u. 12fc per Yarb, ju 32c u. 5c Bänder. Farbige Seiben Belvet Babp-Banber, Satins Riiden, zu 1e bie Yarb — 10c

10 B or m. - 300 8:4 große türfifdrothe befraufte Tijchtucher, 121c Seidensammet-Band, Satin Rudfeite, nur in Farben - Rr. 5 gu Se, Rr. 7 gu Be, 8c Gangfeidenes Taffeta-Band, für 200 Dugend 18x383öll. befrauste farirte 2c Glas-Qandtücher, 4c d. Stild werth, für 1300 Flajhstius, das magiche Kolire 11c 11c d. Stild werth, für 1c 5c Double-Faced Satin Saft Band, 7 3off 39c breit, in ichwarz, werth 69c bie Barb, ju 39c 500 Terry Cloth Babe: Gewänder, in fancy Fär-bungen und Mustern, bis zu \$7.50 \$1.98 bas Stud werth, alle für . . . . . \$1.98 

121c, 19c, 29c, 39c & 48c Unterzeng. Feines Balbriggan Manner Unterzeug- 10c Feine Liste Thread Damen-Leibchen — und Urme mit feibener Lige eingefaht-werth 25c, ju 

Sofen=Mufter. 931 Sosen:Stoffe, 2½ Pards jedes, umfassend Ehebiots, Tweeds und Worsteds, in sand Stripes — werth \$1.00 und \$2.00, per Rufter don 79c, 69, 59c & 48c

Bafement-Bargains. 8:Brenner Gafoline-Defen, bubid ladirt, boll-auf garantirt, werth \$8.50, Fancy Drabt-Thuren, werth \$1.50, 69c 50 guß Gartenichlauch, mit \$1.79

Spezieller Baargeld-Verkaul von 1,900 feinen Sonnenschirmen, Robbers Lager, melde mir perfaufen au 29c, 59c, 69c, 79c, 89c, 98c, \$1.19, \$1.29, \$1.39, \$1.48, \$1.59, aufwarts \$2.69,

meniger 25c am Dollar. BOSTON STORE Gin Countag in DeutfchaDftafrita.

("Berliner LotaleAnzeiger".

Bulwa (in Tanga), 18. Juni. Wir find babeim, ein Jeglicher amis getunchten, mehr ober weniger mit Jagd=Trophäen ober Heimaths=Un= benten beforirten Räumen. Da fann man icon bon einem Conntag fpre-

Unterwegs, auf bem Marich, wenn erft in weiter Ferne bas Ziel winft, vie= le Meilen öber Steppe ober finfteren Urwalbes uns von ihm trennen, ba zählt man die Tage wohl Abends, fehn= füchtig, beim trüben Lampenlicht por bem Belt, aber ber Begriff Sonntag verwischt fich in foldem Milieu; Rubetag gibt es wohl einmal, wenn nach Ta= gen fengenben Connenbrandes, ba bie Träger nur mühjam noch fortfeuchen unter ben brückenben Laften, ein fchat= tiger Sain mit riefelnbem Bache erreicht ift, an ben fich vielleicht fruchttragende Welber eines betriebfamen Dorfchens lehnen. Doch bann geht es wieder hinaus in die Steppe, ob Sonntag, ob nicht.

Wir find baheim, und heut ift Sonntag. Unfer Daheim ift ein malbiges Bochland, wo unfere Arbeit muh= fam bem unermeklichen Urwalbe ben Raum abtrott gu fegenbringender Rul= tur. Was thun? Sonntag ift Rube= tag. Goll man ben gangen Tag schla= fen, mit ben Nachbarn Stat fpielen und Bhisty trinten? Bir find unfer Drei gur Berathung gufammengetom= men: ba - erleuchteter Gebante! Mor= gen Walb-Ausflug mit Bidnid! Gie fonnen fich vermuthlich tein Bidnick ohne Damen benten? Rommen Gie hierher und berfuchen Gie es! Conn= abend Abend wird eingepactt. Mattenforbe ber! In ihren Tiefen ber= schwinden eine Menge Flaschen Coba= maffer, bagu ber nötbigeWhistn, Mün= chener Spatenbrau barf nicht fehlen und, ba die Gewehre natürlich mit ban ber Partie find, auch nicht bas nöthige Bielmaffer, ein träftiger Schlud Cognac. Ginige Buchfen Ronferven, ein frifches Brot, Rafe und Burft nebit ben nothwendigen Blechtellern berboll= ftänbigen bie Musruftung.

Beim Morgengrauen bes Sonntags fammeln wir uns, und bie originelle Frühftüds-Rarawane tritt an. Boran vier Mann, ftämmige Banhammefi, mit Bufchmeffern, um ben Weg burch Dichungel und Bufchwert zu bahnen, bann unfer Rleeblatt, mit mächtigen Bergftoden ausgerüftet, ben Batronen= gurtel umgefdnallt; bie Biichfen tragen uns nebft ben Regenmanteln unfere Bons hinterher, und ben Schlug bilbet eine Fourage-Rolonne in Geftalt bon brei Trägern mit ben eingepadten gerr= lichkeiten. Webe, wenn einer auf bem folipfrigen Wege ausgleitet und feine toftbare Laft mit ben Steinen bes Balbes Befanntichaft machen follte! Und

nun geht es finein in ben Bufch. Ach, wie fich ba bie Bruft erweitert, die Sehnen fich spannen, Die Augen leuchten, ob auch ber Schweiß in Stromen bon ber Stirne läuft! Bas gebe wohl mancher Refibengler babeim um fold einen Morgen im afritanischen, hochstämmigen Urmald; aber ich glaube, ben Meiften würde es balb zu viel werben. Da ift fein Usphaltpflafter, und ba find auch feine Terrain-Aurmege einer Commerfrifche im Riefen= gebirge. Bald burch Dornengebuich, bald über gestürzte, berwittertellrmalb= riefen, balb über fcblüpfrige Steinflä= chen führt ber mühfam gehauene Bfab. Run, mir brauchen uns heute nicht an= auftrengen. Immer hubsch langfam

poran! Da öffnet fich ber Walb: Bor uns breitet fich eine üppigeBiefe, einen lieb= licen Rontraft bilbend in ihrer fon= nenbeftrahlten Morgenfrische zu bem bumpfen Duntel, bas uns bisher um= gab. Wie friedlich und ficher fie ba= 3ch fenne bie Sache und laffe Tieat. mit ftiller Schfabenfreube ben bier gu Lande noch meniger bewanderten Ge= noffen ben Bortritt. Froben Schrittes treten fie binaus und - bums! schon figen fie Beibe bis über die Ante im Moraft, inbeg bas Gras über ihren Schultern zusammenschlägt. - Das ift Ufrita! Gelbft ba, wo es gefund unb lieblich bem Besucher entgegenlacht, lauert ber Sumpf unter ber friedlichen Dede, und Bielen, Bielen wird fie gum Leichentuch! Aber gu folden Bedanfen ift jest fein Raum; ob bes Schim= pfens bort und bes Lachens meinerfeits wird auf ber anderen Geite bes Jonus ein schlanter Bufchbod flüchtig unb perschwindet im Balbe, ebe ich meines Gemebres habhaft merben fann. Go ift es ja meiftens; tagelang fann man laufen, bas Bewehr mit gefpanntem Sahn in ber Sand, und nichts bon bem fparlichen Wilb unferer Berge lagt Ech bliden; hat man aber bie Biichfe recht weit mer, bann fann man ficher fein, fich einen guten Braten über ben Beg laufen zu feben - foll babeim auch manchmal fo geben!

Rach bem fomifch-fchmutigen Inter= mezzo geht es nun hübsch piano um bas feines Zaubers enttleidete Waldidyll herum, weiter hinauf in ben Bergwalb. Tauben girren, bem Muge unfichtbar, in ben Baumwipfeln, Rashornvogel ftreben boch in ber Luft schwerfälligen Fluges frachzend ihren Futterplägen gu, ein ungezogenes Affenvolf treibt bellend und feifend in ben grunen Me= ften feine Allotria, Gidhörnchen, win= gige graue Gefcopfe, bufchen bie Stämme binan, ein buntelfarbiger Balbfalter fpielt um bie fparlicen Blumen. Es beginnt warm gu mer=

Und wieber anbert fich bie Szene. Schlante Bambus mit ihren feinen, blaugrunen Blättern zeigen fich, bie Steine werben gahlreicher, leifes Rauschen klingt an das Ohr, — noch weni= ge Schritte, und ein laufchiges, fleines Fledchen bietet fich bem freudig über= raschten Muge. Bier ift es gut fein, hier laft uns - abtochen! Schnell ift ber Blat nathwill a geften al

Riegene Intel gibten n iche eite wie Brhs öffnen bie Africhen ifte uns bur- fettite:

ftige Seelen bie anbern Leute tragen Brennholg zufammen für zwei folenne Feuer; balb brobeln an einem unfere Konferven, am anbern tocht ber Reis ber ob bes zu erwartenben Baffchifchs höchlichft vergnügten schwarzen Gesellen. Natürlich, praftischer tonnte bas Feuer nicht angemacht werben! Der erfte Luftzug schlägt uns ben gangen Qualm in's Geficht; nun, bas ift me= nigftens gut, um bie Mostitos fern gu halten, wozu freilich unfere Zigarren und Pfeifen auch ichon genügt hatten. D Mostito, Qualgeift ber schönften Stunden, nach Geheimrath Roch tudi= scher Malaria=Kolporteur! Dieses berd ..... Summen, bas ben Stich ieben Mugenblid erwarten läßt! Gin Lamm fann ba jum Tiger werben, aber - es nütt nichts! Erinnert fich einer ber berehrten Lefer eines Müden= fommers in Misbron? Das ift eine Rleinigfeit gegen unfere Qualgeifter!

Die fchmedt fo eine Mablgeit im

Urwald! Mit bem Genuß ber gegen= feitigen Leiftung laffen wir bie Brobutte Europas berschwinden, wie wir bie Probutte unseres Erbtheils ber Beimath fenben. Und bann bie Giefta! Das Raufchen ber bunbertjährigen Riefen wiegt uns in Traume, bie uns, wie's einmal ibre Gigenart, in ein Teenland führen. Gin leifes Schütteln läßt mich emporfahren; man schläft nicht fest im afrifanischen Walbe, wenn man ihn fennt mit allen feinen Ueberraschungen. oft bochft unliebfamer Ratur. Bana, mona!" ("Berr, Regen!") Mein Bon ift's, ber mich wedt. Rich= tig, schon bie erften Tropfen, einzeln, fcmer - ftarter, ftoffmeife bas Rau-Schen in ben Bipfeln. Schnell bie Rameraben gewecht! Run in Die Mantel gewidelt, bie Büchfen forgiam mit per= padt - und icon fangt es an! Gin Windftog, bag bie ftartften Mefte fnaden, ein Donner, bag bie Felfen ringsum zu beben scheinen, nub bann Schlägt es hernieber, nicht tropfenmeife, nicht riefelnb, fondern flatschend, braufend, wie ein Bergftrom aus geöffneter Schleufe, auf gehn Schritt ift fein Begenftanb erfennbar; wenige Gefunben, und um uns, unter uns riefelt es. ftromt es; tiefer budt man fich auf bie Erbe, ba läuft bie Fluth gum Mantel= fragen hinein - fein Schut. Bei ber Bewegung ift bie Schubbede gerutscht, und ichon ift ber eine Wafferftiefel in ein Aquarium bermanbelt. Bas nutt es? Gute Miene gum bofen Spiel! Wir ruden noch näher aneinander, uns über unfere grotesten, lehmgefärbten Geftalten freuend; nag find mir boch. nun ben Cognac heraus, bamit wir

uns nicht erfälten! Muf ben Regen folgt Connenschein, auch im ichwarzen Erbtheil, und ba schneller als im weißen. Run geht's beimmarts! Muf bem burchweichten, jest boppelt ichlüpfrigen Walbboben ein bofes Stud Urbeit. Manchen Rern= fluch toftete es, ehe uns bie Wellblechbacher unseres sweet home in ber Abendfonne leuchten.

Dann aber, in trodenen Sachen bei einem fteifen Grog um bie trauliche Lampe berfammelt, tonnen wir uns getroft einbilben, im lieben Deutschlanb in ber Commerfrifche gewefen gu fein, und um fo naber treten uns bie Bilber ber Beimath. Weibner.

\$19 nach Bofton und jurud pia ber Ridel Plate=Bahn, 11. und 12. Giltig für Die Rudfehr am Abfahrtsort nicht fpater als ben 31. Auguft -Schreibt an ben General-Mgenten Abams Str., Chicago, wegen weiterer Gin: gelheiten und Schlafmagen-Accommobatio nen. Telephon: Central 2057. modo-aug10

#### Die nördlichfte Gifenbahn der 23 elt.

Die porbereitenben Arbeiten an ber Ofoten=Bahn, ber nördlichften Bahn ber Erbe, find nun fo weit fortgefchrit= ten, bag bie Schienen bereits bis Cuoffavara gelegt find. Zweitaufenb Arbeiter find bei bem großen Berte beschäftigt. Wie bas schwedische "Ufton= blabet" fchreibt, haben bie Ingenieure und Arbeiter mit unerhörten Gefahren und Unftrengungen gu tampfen ge= habt. In jenen oben Gisfelbern beim Polarfreife beträgt bie Ralte im Binter oft 40-50 Grad Celfius, und bie Arbeiter waren, um fich gegen bie grimmige Temperatur ju fchugen, ge= nöthigt, Sohlen in ben Schnee gu gra= ben, um fleine Erbhütten gu errichten. Die Pferbe, Die bie Nacht im Freien berbringen mußten, ftarben bor Ralte. und in ben improvisirten Sutten, wo bas Feuer beständig brannte, mar bas Baffer oft in unmittelbarer Rabe bes Feuers gefroren. Alles mar bon Schnee und Gis bollftanbig bebedt, und jebe Erbicholle, bie entfernt mer= ben follte, mußte mit Dynamit gefprengt werben. Da es in jenen Ge= genden ja fehr früh buntel wird, tonnte Die Arbeitszeit nur fehr furg fein .. Un= ter biefen Umftanben ift es nicht gu verwundern, daß die Arbeiter einen höheren Lohn als fonft verlangten, und bag bie Arbeit überhaupt nur fehr langfame Fortfchritte machte. Trop ber großen Befchwerben und Gefahren waren Rrantheits= und Tobesfälle boch weniger gablreich, als man erwartet hatte. Die Rranten wurden nach Gilli= bara gebracht und im bortigen Spital behandelt. Im Gangen erlagen nur brei Berfonen ben Strapagen ber Arbeit und bes Rlimas.

- Was Feineres. - A.: Wirb 3hr herr Cohn auch einft Biebhanbel treiben, herr Salomon? - Biebbanbler: Rein, er muß werben 'was Feineres, ich werd' ihn laffen handeln mit Lor-

- Moberne Dienftboten. - Dienft= mabchen: "Saben gnabige Frau elettrifche Beleuchtung in Ihrer Woh-nung?" — Dame: "Rein." — Dienstmadchen: "Saben gnabige Frau Dampfheizung in Ihrer Wohnung?" - Dame: "Nein." - Dienstmädchen: "Dann bebauere ich, nicht in Ihren 'sa'en en fennen, bei ich auf anWo ift das fconfle grundeigenthum in Chicago ? 12

!! In Hanson Park!! Bunichen Sie eine eigene Beimftätte? Rommen Sie ju und, uud Sie werben eine folche bekommen unter ben gunftigften Bebingungen, Die je geboten mur-

ftellen und Saufer ju ben niebrigften Breifen. Keine Jinsen für das erste Jahr! Jeden Conntag

Gur Ihre jegige Dliethe tonnen Gie ein anftanbiges Saus taufen. Jau-

um 10 Uhr Bormittags und 2 Uhr Nachmittags nach Hanson Park!

mit der Chicago, Wilwausee & St. Baul-Bahn, vom Union Depot, Ede Abams und Canal Str. Kommt. sehet und kauset jest! Die kommenden gu-ten Leiten werden die Breise (chivell exhaden ten Beiten merben bie Breife ichnell erhöben. gur nabere Mustunft und frei-Tidets fpreche man in unferer Office por ober vor Abgang ber Buge am Bahnhof.

ber vor Abgang ber Büge am Bahnhof.

HENRY SCHWARTZ,

151-153 Washington Str., 92-94 La Salle Str., Rooms 50-51.

Telephone Main 4855.

jils, bolg, Imp Telephone Main 4855. ill5, boja, 1mo

- Ginft fannte bie Jugend feine Tugend, jest fennt fie fcon jedes La=

- Progenbegrundung. - Reifen= "herr Rommergienrath haben wohl heimweh?" - Rommerzienrath: "Wie follt mer nicht befommen Seim= meh, wenn mer hat als Beim e Palaft

— Er hat ja fo recht. — Bantier: "Ne ruhiges Leben ift mir aber boch lie= ber als aller himmelfturmenber Ruhm. Bas mach' ich bamit, wenn wieder 'mal tommt ane Setundar=, ane Ter= tiar= ober Areibeformation?"

Finanzielles.

# **GREENEBAUM** SONS, BANKERS,

83 & 85 Dearborn Str. gum Berleiben auf Chicago Grunbeigenthum in allen gemunichten Betragen au bem niebrigften jest berrichenben Raten. Wenbet Euch an

GREENEBAUM SONS BANKERS, 4fb.6mfabbion 83 & 85 Dearborn Str. Tel. Express 557

4 bis 6 Prozent. Gelb ju verleihen auf Grundeigenthum von \$500 aufwärts.

Wm. C. Heinemann & Co., 92 La Salle Str. Offeriren erfte Soppothelen als fichere 26if.bbialm

FRED. C. HOBEIN, Deutscher Rechtsanwalt und Rotar. Mustunft frei. Erbichafts: Einzichungen Spezialität. 92 LA SALLE STR., Zimmer 3.



132 LA SALLE STR.

Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Supotheten zu verkaufen.

Reine Rommiffion. H. O. STONE & CO., Unleihen auf Chicagoer 206 LaSalle Str. berbeffertes Grundeigenthum. 4 Teleph. 681., Gr

J. S. Lowitz, 99 CLARK STR., gegenüber dem Courthoufe.

Zwischendeck und Kajüte nach Beutschland, Gesterreid,

Sdimeiz, Luxemburg etc. Dampferfahrten von Rem Dort :

Dienftag, 8. Muguft: "Labn", Erpres. nach Mittwoch, 9. August: "Besternland" noch Antwerpen. Donnerftag, 10. August: "Angusta Bictoria". Expeest, nach Samburg. Connerftag, 10. August: "Friedrich bet Grafe", Zonntengg, 10. Anguft: "Epertorio bet Gender,
nad Premen.
Zamftag, 12. Auguft: "Sartia"... nad Herban,
Samftag, 12. Auguft: "Natria"... nad Harburg.
Samftag, 15. Auguft: "Aa Champagne", nad Harburg.
Dienftag, 15. Auguft: "Raifer Pilibelm ber Größe",
Fyrks, nad Premen.
Mittwoch, 16. Auguft: "Kenfingson" nach Antwerpen. Mofahrt von Chicago 2 Zage norger.

Bollmachten notariell und fonjularifd. Grbschaften regulirt. Boridug auf Berlangen.

Teftamente, Abitrafte, Benfionen, Dilltärpapiere, Urfunden angefertigt. Deutsches Konsular= und Rechtsbureau,

99 CLARK STR.

Office-Stunden bill 6 Uhr Abds. Countugs 9-1: Uhr.

Straus & Schram,

136 und 138 W. Madison Str.

Bir führen ein vollftanbiges Bager bon Möbeln, Teppiden, Gefen und Haushaltungs-Gegenständen.

bie wir auf Abzahlungen von bl per Boche ober 84 per Monat ohne Binfen auf Roten verfaufen. Gin Bejuch wird Guch überzeugen, bağ unfere Preife fo niebrig als bie niedrigften finb.

Freies Anskunfls-Bureau. Behne toltenfuel toltettiete Mediteladen allen Met brombt ausgeführt. 22 fe Saffe Sir., Birman \$1, ern!

#### Erben-Aufruf.

Rachftehende Berfonen ober beren Erben merben wegen einer ihnen zugefallenen Erbicaft bon bem Unterzeichneten gesucht: Breitinger, Johann Georg, aus Graisbeim. Ebairfelle. Johann Keinrich, aus Riede. Deiffer, Christian Friedrich, aus Robenhassach. Edart, Bail Joseph, aus Kamenstein. Edert, Hail Joseph, aus Kamenstein. Edert, Hail Joseph, aus Kamenstein. Gartner, Deinrich Dermann, aus Gossow. Erüninger, Johannes (2000 Mart), aus Reuffingen.

Rnaner Emilie Karoline Ugnes Louise Ratalie, aus Siegmundsburg.
Auffner, Andreas, und Erben, aus Begnit.
Killins, Sbrittan, aus Ronnenweier.
Kemner, Johann Meldhier, aus Unterjefingen.
König, Friedrich und Wilhelm, aus Dobel.
Maß, Dans, aus Johenwaipe.
Barnow, Albertine Karoline Friederite, aus Etolp.
Telling, Flifabeth und Beinrich, aus Brinkum.
Köhler, Ludwig Gotfried, aus Krittlingen.
Roth, Bribelm, aus Trebe.
Die dermann, Johan hinrich Matthias, aus Secheburf.

bronn. Bur fier, Johann Jacob, aus Waldborf. Bimmermann, Ludwig Soachim Friedrich, aus Bellin.

Wegen Anfertigung von Wollmachten. notariell und tonfulariid.

Erbichaften, Boraus baar ausbezahlt ober Borfoun ertheilt, wenn gewünicht, wendet Gud bireft an

Konfulent K. W. KEMPF. Deutsches Konsular= und Rechtsbureau.

84 LaSalle Strasse.

ARTHUR BOENERT, 92 La Salle Str.

Schiffskarten "ach und von Europa Billig! Eisenbahnbillette. Diten, Guben, Beften, ju Grturfioneraten.

Geldfendungen and wedentlid. Weffentliches Molarial. Bollmadten mit tonfularifden Be-Erblchaftsfachen, Kollektionen

Spezialität. Aclder zu verleifen auf Grunbeigenthum im Be Grite Supothefen ftets an Sand. 92 LA SALLE STR.

# E. G. Pauling, H. Claussenius & Co.

Gegrandet 1864 burd Konful B. Clauffenius.

Erbichaften Vollmachten 🐷 unfere Spezialität. In ben leuten 25 ? bren baben wir fiber

20,600 Erofchaften regulirt und eingezogen. — Borionfe gewährt. Berausgeber ber "Bermibte Erben Lifte", nach amt-lichen Quellen jufammengestellt. Bechfel. Boitzahlungen. Fremdes Gelb. General: Agenten bes

Morddeutschen Llond, Bremen. Melteftes Deutsches Inkasso=,

Rolarials- und Rechtsbureau. Chicago. 90-92 Dearborn Strafe. Conntage offen un 9-12 abr.

Cie Gle Transatlantique Frangofifche Dampfer-Linie. Mue Dampfer biefer Sinie machen bie Reife regelinagig in einer Woche. Schnefle und bequeme Linie nad Sabb utichland und ber Schweig. bbilifit

71 DEARBORN STR.
Maurice W. Kozninski, Scherel: Mgent

J. G. GROSSBERG. Rechtsanwall und Rathgeber. Spezialitäten : Grunbeigenthum, Schabenerfab-Rlagen, Banterotte.

Unity Bidg., Suite 844-48. 79 DEARBORN STR. Telephon Main 2997. 28j1" Dr. MAX REIGHMANN

ift von feiner Studienreife in Guropa gu= rudgetehrt und orbinirt fur Saut- und Geldlechtskrankheiten.

92 State Str., No. 902 Bon 10—12 Uhr Borm. Tel. 3955 Main.

Die deulsche Hebammenschule eröffnet ein neues Gemefter am Mittwoch, ben G. Ecviember d. J. Anmeldungen mündlich ober ichriftlich werden jeht entgegen genommen bei Dr. F. Scheuermann,

Schukverein der hansbestker

gegen schlecht gahlende Miether, 371 Larrabee Str. Branch | Terwilliger, 232 W. Division Str.

M. Weiss, 614 Racine Ave.

#### Telegraphische Notizen.

Inland.

- Der frühere Rriegsminifter Alger ift bei feiner Beimtehr in Detroit be= geiftert empfangen worden.

In Dhea, Alasta, find bie Bar: raden ber Bunbestruppen burch Feuer bollftandig eingeafchert worben. Man bermuthet Branbftiftung.

3m Staatszuchthaus zu Auburn, N. D., find die beiden Mörder Oscar E. Rice und John Kenneby mittels Eleftrigität hingerichtet worben.

- Der Staatstonvent ber Prohibis tioniften von Rentudy hat D. I. Dallace, von Garrard County, gu ihrem Ranbidaten für bas Gouberneursamt

Gine berheerenbe Feuersbrunft hat faft ben gangen Geschäftstheil ber Ortschaft Minto, breißig Meilen nordlich bon Grand Forts, R.=D., ein= geafchert. Der Brandichaben begiffert fich auf \$100,000.

In bem Altenheim für Buhnen= fünftler, in ber Rabe von Philadelphia, Pa., ift ber Schaufpieler Joseph Alford Smith, ein langjähriges Mitglied ber Bofton Mufeum=Truppe, geftorben. Er erreichte ein Alter bon 86 Jahren.

In Wapello, Jowa, hat ein Frl. Mary G. Bright ben Baftor R. Q. Wilfon auf Bruch bes Cheverfprechens perklagt. Die Sache erregt, nament= lich in Rirchenfreisen, nicht wenig Auf-

- Jad Solly, Q. Brieft und William Bobo, brei gefährliche Infaffen bes Bundes=Zuchthauses zu Fort Leaven= worth, find entsprungen und haben bis= her auch noch nicht wieber eingefangen merben fonnen.

- Das Mafdinenhaus und ber Wagenschuppen ber South Drange Abe.=Trollenbahn in Newart, R. 3. wurden bom Blig getroffen und burch Feuer ganglich gerftort. Brandschaden:

— Clyde Jones, alias Clyde John= fon, ber Rellie Berger aus ihrem elter= lichen Beim nahe Freetown, Ind., entführte, ift in ber Umgegend bon Gen= mour gefaßt worben. Das Madchen befand fich in feiner Gefellichaft. Jones foll ein alter Buchthäusler fein.

- Der republikanische Staats-Kon= bent von Jowa hat folgenden Wahl= zettel aufgeftellt: Gouverneur, Q. M. Cham, bon Denifon; Bige=Gouber= neur, 3. C. Millman, bon Logan; Staats-Schulbirettor, R. C. Barrett, bon Dfage; Gifenbahntommiffar, C. M. Dawfon, bon Waberly; Ober=Rich= John C. Sherwin, bon Mafon

- Als ber bes Morbes beschulbigte Farbige James Martin in Ebansbille, Inb., feftgenommen werben follte, gog berfelbe ploglich feinen Revolver und feuerte auf feine Safcher. Der Boligei= Sergeant Glijah henry wurde bon bem Unholb erichoffen, mahrenb ber Blaure Sames Marion töbtlich verwundet murbe. Martin ergriff bie Flucht und hat auch bisher noch nicht aufgespürt merben fonnen.

#### Musland.

In Baris ift ber republifanische Senator und ehemalige Gouverneur bon Algier, Tirmen, geftorben.

- Die Bahl ber in Loebtau, bei Dresben, an Inphus Erfrantten beträgt über 3meihunbert.

In Chriftiania ift bie inter-parlamentarische Friedenskonferenz burch ben Premier Steene eröffnet worben.

In Berlin ist der General ber Infanterie von Boehn, zulet a la Suite des Raiser Franz = Garde=Gre= nabierregiments Ro. 2, geftorben.

- Reichstanzler Fürft Hohenlohe weilt gur Beit auf feinen Befigungen in ber Nähe von Auffee, in berSteier=

Gin berheerenbes Unwetter bat bie Gemeinbe Banon, im Departement Baffes Alpes, beimgefucht. Der angerichtete Schaben ift ein bebeutenber.

3m neuen belgischen Rabinet, welches von De Smet be Naper als Bremierminifter gebilbet wirb, wirb Denaper Finongminifter werben, unb Deschamps Minifter bes Meuferen.

3mei Spiefgefellen ber Mörber bes Brafibenten heureaux bon San Domingo find gefangen und auf ber Stelle erschoffen worben. 3m Lanbe herricht andquernbe Rube.

- Bei ber Gröffnung bes Rongref= fes bon Nigaragua macht Prafibent Relana befannt, bag bie Enticheibung bes General Alexander in bem Grengbisput mit Cofta Rica günstig für Ni= caragua laute.

- Raifer Wilhelms "Meteor" bat auch bei ber zweiten Wettfahrt bes toniglichen Dacht = Geschwabers in Cowes ben Sieg über bie "Britannia" bavongetragen. Der ausgesette Preis mar hunbert Pfund Sterling.

#### Dampfernadrichten. Mugetommen. Liverpool: Cephalonia von Bofton,

Majestic von New York. Glasgow: Mongolian bon New Queenstown: Belgenland bon Phi-

labelphia nach Liverpool.

#### Mbgegangen.

New York: New York nach Couthampton, Southwart nach Antwerpen, Britannic nach Liverpool, Maffila nach Marfeille.

Liberpool: Sylvania nach Bofton. Soutbambion: Raifer Wilhelm ber Große nach New York. Queenstown: Gerbia nach Rem Port.

- Unüberlegt .- Bor Schulanfang tommt ein Lehrer in die Rlaffe, um fie gu inspigiren und fieht, wie einer bon ben "minberbegabten" Schülern auf bem Ratheber figt und fein Butterbrot bergehrt. - Lehrer: "Run aber schnell 'runter; bag boch allemal bie Dummften auf bem Ratheber figen muffen."

#### Lotalbericht.

In Angnade gefallen.

Alderman Powers werden die flügel beschnitten.

Unfichten eines befannten Demofraten über die Butunft feiner Partei.

> Unti - Imperialismus - Liga. Biadutt oder Tunuel ?

ftäbtischen Berwaltungsfreisen cheint jest ein offener Krieg gegen Al= berman Powers bon ber 19. Warb ausgebrochen zu fein. Es mar fcon feit Langem fein Geheimniß mehr, bag biefer einft fo mächtige Ward=Bertre= ter, welcher, besonders als er noch Vor= fikender bes ftabtrathlichen Finang= Romites war, großen Ginfluß ausub= te, bedeutend in der Gunft Manorhar= rifons und feiner Rabinetsmitglieder gefunten ift. Jest hat nun Powers baburch einen biretten Schlag ins Be= ficht betommen, baß zwei feiner engeren politischen Freunde und Günftlinwelche bisher als Affistenten bes Stabtanwalts fungirt haben, ohne viel Feberlefens gu machen, entlaffen mor= ben find, nämlich James G. DicGinlen bon ber 19. Warb und Martin P.Mc= Fabben. Der in Ungnabe gefallene Alberman felber scheint jedoch bie gan= ze Sache fehr tühl aufzunehmen. "3ch habe es schon lange gewußt," fagte er, bağ mich bie gegenwärtigen Machtha= ber fchlieglich offen befampfen wurben, aber bas beunruhigt mich nicht im Geringsten: Sarrifon lebt feit feiner Miebermahl in bem Mahn, bag er Seben, ber nicht in Allem mit ihm übereinstimmt, ohne Weiteres bei Geite schieben tann: er wird aber, noch ebe fein jegiger Umtstermin gum Abschluß tommt, eines Befferen belehrt merben. Der Mayor fann ohne republifanische Silfe überhaupt für tein Umt wieber=

Einer ber bemofratischen Führer im

ermählt merben.

füblichen Theile bes Staates, William B. Brinton, welcher unter Prafibent Cleveland bas Amt eines Bunbesmar= schalls bekleibet hat, stattete gestern bem bemofratischen hauptquartiere einen Befuch ab. Brinton erflärte fehr offen, baf feiner Meinung nach bie Musficht auf Erfolg bei ber nachften Brafibentenwahl feitens ber bemokrati= chen Partei gerabe feine fehr rofige "Ich habe bie Chicagoer Platform, alfo auch bie barin enthaltene Silberplante, unterstütt", äußerte sich ber Er = Bunbesmarschall, "aber wir haben uns bamals im Irrthum befun= ben; bie Mehrzahl besWolkes hat bem= gemäß entschieben, und wenn wir bas nächste Mal diese Plante wieder in ben Borbergrund bringen wollen, bann werben wir noch schlimmer geschlagen werben, als bor brei Jahren." Much bas gute Ginbernehmen zwischen ben Demotraten und Populiften, welches unter ber Führerschaft bes Senators Jones angeblich recht gute Früchte getragen, hat nach Ansicht bes herrn Brinton, in letter Reit, feitbem Er = Gouberneur Stone, an Stelle bes auger Lanbes be= findlichen Borfigenden Jones, Die be= motratischen Zügel in bie Sand ge= nommen hat, einen bebeutenben Stoß erlitten, bie Bobuliften werben unter allen Umftanben bem "16 gu 1"=Brin= gip treu bleiben, sie werden beshalb mahrscheinlich schon fehr frühzeitig eine Konvention einberufen, und bann Bm. J. Brhan zu ihrem Bannerträ= ger erfüren, und baburch bie Demo= fraten in bie unangenehme Lage bringen, entweber Brhan gu inboffiren, ober einen anberen Ranbibaten aufqu= ftellen, in welch' letterem Falle aber ben Demofraten feine populiftischen Stimmen zufallen würben.

Die nachfte öffentliche Berfamm= lung ber Anti=Imperialismus=Liga übermorgen Abend, Samftag, wird ben 5. August, in ber Rosalia-Halle in Sybe Bart ftattfinden. 2113 Rebner in berfelben werben ber Rechtsanwalt Sigmund Beisler, ber Brafibent ber "Minois Civil Service Reform Uffo= ciation", Frant S. Scott, und bie Brofefforen Storen, Laughlin und Tolman bon ber Chicagoer Universität auftreten. Die Liga, beren 3med bie Betämpfung ber Ausbehnungspolitit ift, beabsichtigt, nicht nur in Chicago, fonbern im gangen gentralen Weften im obigen Sinne zu wirten, und fie ift bereits in biefem ihrem Borhaben burch viele befannte und bebeutenbe Manner bes Lanbes - ohne Unterschied ber Bartei - auf's Entschiebenfte beftartt worden.

Die folgenden herren wurben gu Beamten ber Liga, beziehungsweise gu Mitgliebern bes Gretutib=Musichuffes erwählt: Präfibent, J. Sterling Morston; Bige-Präfibenten, A.C.McClurg, hermann E. bon Solft, Richard I. Crane, Bifchof John Lancafter Spaul= bing, Graham Taylor, Bischof Bond Vincent und Richter Rufus B. Smith; Setretar, howard Leglie Smith; Schatmeifter, Freberid 2B. Gootin; Eretutiv-Romite, Ebwin Burritt Smith, Ebward D. Brown, J. Laurence Laughlin, Daniel M. Lorb, Gigmund Zeisler, Frant S. Scott, Leron

D. Thoman.

Der Betriebsletter ber "Chicago Electric Traction Co.", E. R. Gilbert, hat fich beim Polizeichef Riplen bar= über schwert, baß zu viele Poligiften ih= res Bergnügens halber bie Stragen= bahnzüge benutten. Reulich hatten fich einmal 20 uniformirte Poligiften auf einer und berfelben Car befunden, bezahlt hatte aber natürlich feiner bon ihnen. herr Gilbert wünfcht beshalb, daß in Folge nicht mehr als vier bis fünf Blaurode ju gleicher Beit biefelbe Car benugen burfen, und ber Boligei= chef hat baraufhin auch einen bementfprechenben Befehl erlaffen.

Die "Union Traction Co." wird in

Bufunft alle Geheimpoliziften, welche eine biesbezügliche, bom Polizeichef un= terschriebene, Gingabe einreichen, mit einem Büchelden berfeben, welches eine bestimmte Angahl Freikarten enthält. Cobalb ber Inhalt aufgebraucht tft, wird bann ben Inhabern auf Erfuchen ein neues Buch zugeftellt werden.

Geftern haben bie Mitglieber bet ftaatlichen Gesundheitsbehörbe, Dr. M. Meyerovit, Anwalt John A. Barnes und Dber=Sanitätsingpettor S. C. Fancher, eine Infpettionstour burch ben Miethstafernen-Diftritt ber unteren Stadt gemacht. Die Beam= ten fanben, daß in einer Angahl billi= ger Logirhaufer bie fanitaren Bor= Schriften nicht genügend befolgt werben. hauptfächlich nicht bezüglich bes für jeben Schlafgaft in größeren Schlaffalen borgeschriebenen Aubifraumes. Die Befiger folder Logirhaufer tamen bor= läufig, unter bem Berfprechen, fofor= tige Abhilfe schaffen zu wollen, mit ei= ner Bermarnung babon. Der Musichuft wird mahrend ber nächften Tage seine Untersuchung fortsetzen.

Geftern Abend hat in einer nach bem Monadnod-Gebäude einberufenen Ber= sammlung bes Berbanbes weftlicher Engenieure eine Besprechung ber Frage ftattgefunden, in welcher Beife am Beften und Brattifchten eine Berbindung ber Nordseite mit ber Gubseite, in ber Nähe ber Flugmundung hergestellt werden fonne. Die Ungelegenheit mur= be gründlich erörtert und nach berichiedenen Seiten bin beleuchtet. Bu Gunften eines Tunnelbaues fprachen fich nur fehr wenige Mitglieder aus. obgleich ber anwesende Hilfs=Bundes= ingenieur A. A. M. Lilienfranz ertlär= te, daß allen an der Schifffahrt Inte= reffirten ein Tunnel am Genehmften fein murbe, aber auch er gab gu, bag faft die gefammte übrige Burgerichaft einen Biabutt borgieben wurde. Ingenieur Q. Q. Stimpfon, wolcher feiner ei= genen Ungabe nach bie gange Frage feit einem Jahre gründlich studirt hat, legte bann einen bon ihm forgfältig für bie Unlage eines Bigbutts ausgearbeiteten Plan bor. Demnach halt er es für bas Brattischte, einen etwa 100 Fuß brei= ten Biabutt, und über bem Fluß felbft eine ebenfo breite Brude, ungefahr 1500 Jug öftlich von ber Rufh Str., Bu bauen; ein folcher Biabutt fonnte, einschlieflich ber Brücke, für etwa \$2,000,000 hergeftellt werben. Diefer Plan, welcher natürlich noch in Vielem abgeanbert werben burfte, fand bie Buftimmung ber meiften anwesenben 3n= genieure.

Richter henry B. Willis bon Glain vertritt zur Zeit ben Richter Tut= Berr Willis und feine Rollegen Bifhop und Brown bom 17. Gerichtsbezirk haben während bes letten Jahres im Rreisgericht abwechselnd ben Richter Burte ber= treten, ber feinerseits im Rriminal= gericht amtirte. Die County=Verwal= tung will nun bekanntlich, auf Grund einer bom Sttats=Obergericht abgege= benen Entscheidung für bie Bezahlung bon Richtern, Die bon auswärts fom= men, um ihren hiefigen Rollegen bei ber Arbeit zu helfen, feine Gelber mehr be= willigen. Richter Willis erflärt nun, baß er auf alle Falle bie Prozesse erle= bigen werbe, mit beren Berhandlung unter feinem Borfit begonnen worben ift. Ob man ihn bann für feine Dienfte bezahlen würde ober nicht, bas fei ihm vorderhand gleichgiltig.

Rorporationsanwalt Balter, mel= der Manor harrison mahrend beffen Abwesenheit vertritt, hat ben Polizei= infpettor Rallis angewiesen, barauf gu feben, baf bie "Artefian Stone & Rime Co." in ihren Steinbrüchen an Campbell Abenue und Suron Str. bei ben Sprengarbeiten mit größerer Borficht gu Werte gebe, als bisher. Dem ftell= bertretenben Bürgermeifter murbe bon einem in ber Nachbarschaft wohnhaften Bürger ein mächtiger Stein gezeigt, welcher bicht neben feiner Wohnung gu Boben gefallen war. Der Betreffenbe führte Rlage, bak folde Bortommniffe in Folge ber ju großen Dynamitla= bungen, welche in ben Steinbrüchen berwendet wurden, nichts Geltenes

"Rauch = Inspettor" Schubert ver= fucht neuerbings, fich Rlarbeit barüber au verschaffen, ob er befugt ift, gegen bie Eigenthümer bon Schleppbampfern wegen Uebertretung ber Rauchverord= nung borzugeben. Die Befiger ber Fahrzeuge ertlären, fie hatten fich nur um die Safengefege bes Bunbesregierung ju fümmern.

- Drudfehler. - Das Gefprach am "Stammtifche" wandte fich fobann ber neuerbings in Borfchlag gebrachten Rrügelftrafe gu.



In den meiften

Buffets erfter

Klaffe fervirt.

Conrad Scipp Br'g Co.,

Tel. South 889 Chicago

Ertra Poli Sad Seipp&

#### Mufterfdule auf ber Mordfeite.

Eine hochherzige Frau hat, vor etwa

fran Emmons Blaine wird die von ihr gu grundende Unftalt in der Mahe vom Eincoln Dart errichten laffen.

einem Monat, \$100,000 gum Bau, wie auch zur Errichtung und Leitung, einer Mufterschule angewiesen und ben er= fahrenen Schulmann Col. Parter mit ber Ausführung ihres Projettes be= traut. 2118 Mitglieber bes Bermaltungsrathes, bem bie Spenberin -Frau Emmons Blaine - perfonlich porfteben wirb, find bie herren Stanlen McCormid, ein Bruber ber Stifterin, Owen J. Albis, Chrus Bentley und Dr. henry Favell gewonnen worben. Der Zwed bes neuen Unternehmens foll fein, eine Schule gu schaffen, bie bon ihrer unterften Rlaffe, bem Rinber= garten, an bis gu ihrer bochften, ber Borbilbungstlaffe für Lehrer und Lehrerinnen, gerabezu muftergiltig einge= richtet ift und ebenfo geleitet mirb. Die Beftimmung ber Stifterin, bag biefe Lehranftalt eine Freischule für arme, aber begabte Rinber, gleichviel welchen Religionsbefenntniffes, fein und bleiben foll, ftempelt bas eble Bert berfelben erft recht gu einem rüh= mens= und nachahmenswerthen. -Geftern ift ber Bauplat für bie Unftalt gefichert worben. Das ein ganges Baufergeviert umfaffende Grundftud, mel= ches nördlich bon Belben Abe., füblich bon Webster Abe., öftlich bon Rorth Part Ave. und weftlich von Sebawid Strafe begrengt wirb, ift, mit Musnahme einer fleinen Ede bon 104 bei 205 Fuß an ber Nordwestfeite, wie auch bes Wintels an ber Gubweftede, ber an biefer Stelle burch bie Nord Clark Strafe bom Gangen abgetrennt wirb, geftern burch Rauf in ben Besit bon Frau Emmons Blaine gelangt. Ueber ben Kaufpreis schweigt die mackere Frau. Das Grundftud umfaßt 305, 196 Quabratfuß und bat an North Part Abe. 596, an Webfter 436. an Beiben 393, an ber Clarf Strafe 478 und an ber Sebawid Strafe 103 Frontfuß. - Mit ber Errichtung ber Gebäube foll fobalb wie nur möglich begonnen werben. Um 1. Juli nächften Jahres foll bie Anftalt mit einem Commerturfus für Lehrer, wie auch mit einem Commerturfus für Glemen= tar=Schüler eröffnet werben.

"I. & I. Raffee" wird geröftet und berpact von ber berühmten Thom= fon & Taylor Spice Co., Chicago. Er ift rein und unberfalfcht, bas ift die Hauptsache.

#### Comere Beiduldigungen.

Unter ber Unflage bes thätlichen Angriffs wurde geftern ber Poligift Georg Jones bon ber Gub Chicago-Revierwache bon Ronftabler Beter Lauer berhaftet und bem Friebensrich= ter hamburgher borgeführt, welcher bie Berhandlung bes Falles bis gum 11. August verschob und ben Angeklagten bis bahin unter \$1200 Burgichaft feft= hielt. Der Untlage zufolge begab fich ber genannte Blaurod am 3. Juli in bie Wohnung einer Frau Unna Rofa= fiewicz in Gub Chicago, welche bes Unfugs befchulbigt war, um fie auf Grund eines Saftbefehles bingfeft gu machen. Die Frau lag, als ber Polizift eintrat, mit ihrem kleinen Kind im Bette und gab an, frant gu fein. Jones behauptete jedoch, baß bie Frau fich ber= ftelle, und riß fie angeblich, als fie fei= nem wiederholten Befehle, aufzufteben, nicht nachtam, aus bem Bette. Dabei foll auch das Rind zu Boben gefallen fein und einen Bruch bes Schlüffel= beins erlitten haben. Der Angeklagte gibt gu feiner Entschuldigung an, er habe nur fo viel Gewalt, als abfolut nothwendig, angewendet, um Frau Rofatiewicz berhaften gu tonnen; bas Rind aber habe er überhaupt nicht be= rührt. Cowie Boligeiinspettor Sunt bon ber Sache hörte, benachrichtigte er ben Staatsanwalt, welcher einen feiner Uffiftenten mit ber Berfolgung bes Boligiften betraute.

#### Draftifches Dittel.

Mls geftern mehrere Arbeiter im Auftrage ber Gasgefellichaften bor bem Fabritgebäude bon Barren Springer, an Clinton und Ban Buren Str., bas Pflafter aufzureißen begannen, um Röhren gu legen, erhob ber Befiger mit ber Begründung, burch bie Ausgra-bungen werbe fein Geschäft gestört, Ginfprache. Da Borte nichts nügten, fdritt ber burch fein aggreffibes Befen fattfam befannte Berr gur thatlichen Abwehr. Er ließ einen Schlauch bis an ein Fenfter ber Fabrit legen und bann einen Bafferftrahl auf bie Arbeis ter richten, um fie gum Ginftellen ber Ausgrabungen ju gwingen. Aber biefe blieben trogbem bei ber Urbeit, mobei fie nur berfuchten, nach Möglichfeit bem Wafferftrahl gu entgeben. Springer wandte fich bann an bie Boligei, boch biefe weigerte fich, einzuschreiten, ba ber Borarbeiter ben borfchriftsmäßigen Erlaubnigichein aufweifen tonnte.

#### Gigenartiger Unfall.

Der 12jährige Rels Mabfen, beffen Eltern No. 6117 Mabifon Str. mobnen, hatte geftern für einen Rachbarn eine Beforgung gemacht, wofür er mit einer Flasche "Root" = Bier belohnt wurde. Der Anabe brachte bie Flafche nach Saufe und berfuchte, fie gu öffnen, als biefelbe explodirte und in Stude gerfprang. Gine ber Scherben traf ben Jungen am Salfe, wobei ihm bieSchlagaber gerschnitten murbe. Der Mermfte verblutete fich, ehe aratliche Silfe gur Stelle mar.

\* Die "Conntagpoft" ift bie billigfte Conntaggeitung Chicagos und enthalt tropbem nicht nur alle Reuigfeiten, fonbern auch eine Fülle ausgewählten Unterhaltungsftoffes. - Beftellungen werben bon allen Trägern ber "Abenbpoft" und in ber Sauptoffice ange-

# MANDELL BROTHERS.

# Freitag Basement-Bargains.

1.45 für \$4 Self Reise-Muster-Schuhe: Oxfords.

Mieber einer biefer berühmten Rufter. Souh-Bertaufe - Die fo biel beigetragen haben ju bem Erfolg biefer popularen Bafement . Coub . Ubtheilung Biergig Riften bon Mufter : Souben - gemacht bon erfahrenen Arbeitern - Soube ber feinften Art und Bollfommenbeit ber Souhmacherfunft - Soube bie bon Reifenden gebraucht werben, um Bestellungen ju erhalten. Wie viele bon biefen Schuben verlauft werben, bangt bavon ab, wie aut felbige find, und 36r werbet leicht begreifen, bas beshalb biefe Schube tabellos fein muffen. Wir bertaufen bie grofte Angahl bon Gelg-Schuben in Chicago, barum merben alle Muffer = Schube uns gugefanbt - morgen tommen biergig Riften gum Berlauf - einige find \$4.50 werth, andere find \$3.50 werth, und nicht ein Souh in ber Bartie ift weniger als \$3.00 werth-ber Preis ift weniger als & und in manden Gallen & unter ben wirflichen Roften - extra Berfau. fer - Gure Musmahl 1.48 und 95c.

für "Selg" \$4 Schuhe-Bici Rib und Imperial Rib Souhe für Damen-jum Anöpfen und Schnuren-Iohfarbig und ichwarg-Bestings und Leber Tops-Rem Coin, Opera und Broad Toe Leiften-Batents leber und Stod Tips - handgewendet und ichmere Ertenfion Cohlen - beinahe alle Beiten und Bros Ren-pon all ben Mufteridub-Berfaufen, Die mir je abgehalten haben, ift bies ohne Frage ber größte und ausgebehntefte - wir munichen, ban 3hr biefe Schuhe anfeht-Ihr werbet nicht zogern, biefes bie grönte Bargain-Gelegenheit zu nennen, Die je porfam-morgen alle ju 1.45.



- Besting und Leber Tops - hell- und bunfellohfarbig - ein außergewöhnlich feines Affortment -Mufter Orfords von ben neuesten Entwürfenbreite, mittlere und fpipe Beben - bubiche Befting Tops - beinahe jebe Große und Beite - ber Gela Soub ift in ber gangen Belt berühmt - icon ber Rame allein ift eine Garantie für Ruperlaifigfeit und mobifche Facon-Ihr fonnt mahricheinlich bie große Bichtigfeit biefes große Berthe gebenben Berfaufs icagen, wenn 3hr die großen Berthe feht, bie ju 95c offerirt merben.

Extra Speziell: Bargains in Souben für Anaben u. Mabden-Aunden-Arbeit-foworze und lobfarbige Ceel: und Epring Deel: Soube-fowere u. mittelichwere Sorten-gehänfte Tifce b. diefen wunderbaren Soubs 1.25 11. 95c

#### Waschbare Kleiderstoffe: Große Rach:Ind Große Rad:Inventur:

12ge Bercales und Duds. 15c Dulls und Smiffes.

Spes 50 für 12ze bedrufte Platd Mussilins und Batiftes – garte Fars ben – neuefte Schattirungen, so populär in biefer Saison.

für 12%c bebrudte Blaib Dus:

popular in biefer Saifon.

19c Cote be Chevals. 19c Organdies und Mabras.

für 35c import. Organdies — icone Entwürfe und Farben — alles Prosputte biefer Sation—alle wegen unserer Regel, eine Wagern bon einer Saison auf die andere zu nehmen.

20c importirte Robelties.
35e farbige Biques und Oxfords. 40c importirte Organdies und Orforbs.

8c

# Schluß-Räumung aller Seiden-Rester.

25,000 Seident = Refter - grobartiger Schlug. Bertauf aller übrig gebliebenen unter Rennern, bon Seibe berborrufen wirb - bentur-Aufräumung, bie in ber That Aufregung Refter und einzelnen Cangen - eine Rado-Ineines biefer außergewöhnlichen Greigniffe, bie immer Taufenbe bon flugen Seiben : Raufern angieben. Diefe riefige Anfammlung muß vertauft werben, ohne Rudfict auf Roftenpreis ober Merth - beshalb morgen biefe groben Berabfehungen an allen einzelnen Dufter in berichiebenen Langen, furgen Langen, Rleiber: Langen etc. - Seibe in jeber Farbe und jebem Bemebe,- modifche frangofifche Foulards, importirte Parifer Robelties, einfach fcmarge und farbige Rleiber=Seibe in jeber "up:to:bate" mobifden Farbe und Schattirung - morgen, bergeft nicht bie Auswahl von 25,000 Studen von reicher, eleganter Seibe, ju folden Breis

Schwarze Seiden:Rester zu 🚦 u. 🚦 des wirklichen Rosten: preifes — reiche, glänzende und elegante importirte und biefige ichwarze Seibenftoffe bon jedem munichens-werthen und modischen Gewebe, Längen von 1 bis 15 Pards — Seibe für Waifts, Rleiber und Unterrode — bie erftaunlichten Werthe, die jemals offerirt wurden — Seibe mit ber Mandel Garantie — morgen ju brei fpegiellen Raumungs-Breisberabfegungen - 19e, 29e, 44e und 50c.

## Wasch-Suits und Skirts:

fen mie biefe - 15c, 19c, 35c.



Bener große jahrliche Rach:Inbentur-Bertauf, für welchen alle umfichtigen 1 . Raufer ausichauen und warten. Berthe icheinen unglaublich - aber 3br findet fie noch beffer als angezeigt.

Schneider-gemachte Suits.

5.00 für \$25 Schneidergemachte Suits tigbe-fifting navbblaue Serges, naby und braunesth Front Cheviot und lohfarbige Coverts — mit feinen feibengefütterten Jadets - Guits, gemacht um ju \$25 verfauft ju wers ben - eine Sensation - Rach: Jenbentur-Raumung - 3br folltet Cuch eines biefer Guits fichern - viele find neue Berbftmufter - pofitio bie beften Guit Bargains, Die je offerirt murben.

950 für \$5 und Mi meike Bique und Dud Duting Guits - Blager und 29e für Bafdrode - Raumungspreife an \$1.00, \$2.00 und \$3.00 meis ben Dud und Rique Roden - bubider breiter Bale Bique, meifer Dud, garnirt mit blauen Banbern; auch einfache tailor:mabe Dud und Bique Rode - alle muffen fofort berfauft werben - und ju biefen Breifen geben fie lange meg, bebor ber Tag borüber ift - 89e, 55e und 29e.

# Morgen-Wrappers.

große Bargains für - es find fo auferors liche Bargains, melde unfer Wrapper:Departes ment jeben Fretag füls len - Bercale, Benang und Lawn Wrappers cons - alle Größen - Teneuefte Entwürfe - mit und ohne gefütterte Waifts. 98e für \$2.75 Brappers.



#### Gine energifde Roftwirthin.

Frau Michael Relty war geftern Nachmittag zwar ein wenig überrascht, als fie im Eggimmer bes bon ihr geführten, Ede von Desplaines und Late Straße gelegenen, Rofthaufes einen Ginbrecher bemertte und fah, wie ber= selbe Schmudftude, Silbergeschirr, Rleibungsftude und andere Gegenftanbe, Die er fich bereits angeeignet hatte, in ein Tuch gufammenwidelte, boch perlor fie nicht einen Augenblid bie Geiftesgegenwart. Sie folich fich an ben Gindringling, ber fie in feiner Saft nicht bemertt hatte, heran unb warf ihn zu Boben. Danach fturzte fie fich auf ihn und hielt ihn in eiferner Umarmung feft, babei laut um Silfe fcreienb. Gin wilber Ringfampf ent= fpann fich zwischen ben Beiben. Die resolute Wirthin erwies fich als bie Stärfere. Sie ließ ihren Begner nicht mehr auf die Fuge tommen, tniete fich folieflich auf ihn und hielt ibn fo lange feft, bis ihr Silfe aus ber Rach= barichaft zu Theil wurde. Alsbann wurde auch bie Polizei herbeigerufen. In ber Revierwache an be: Desplaines Strafe, mofelbft ber ermifchte Ginbre= cher Unterfunft fand, gab berfelbe feis nen Namen als Thomas Burt gu Bro-

Alle, welche ihren Rheumatismus loszuvorben wünschen, sollten eine Flasche Eimer & Amends Re-zebt Rr. 2851 vrobiren. Male & Blodt, 44 Monros Str. und 34 Walpington Str., Agenten.

#### Breigefproden.

Emil G. Stod, ber jugenbliche Lenfer eines Milchwagens, welcher unter ber Anklage, die 15jährige Myrtle Cobb entführt zu haben, zugleich mit biefer berhaftet wurbe, ift geftern im Evanstoner Polizeigericht freigefprochen worben. Das Mabchen ertlarte bem Richter, fie habe freiwillig bas Elternhaus mit Stod berlaffen, benn fie liebe ihren Emil und werbe fich febr balb mit ihm verheirathen. Mprile befindet fich jest wieber im Elternhaus.

- Stilblüthe. - Die baumlofen, fonnigen Strafen ber Stadt waren bie Schattenseiten ber Stabt.

#### Commerfeit des G. DR .= Chors. Die im Borjahre, fo veranftaltet ber

"Germania=Männerchor" auch heuer in Thielmanns Garten ein Sommerfeft. Das borjährige hatte fich eines unge= wöhnlich großen Bufpruchs zu erfreuen und nahm, wie alle bon ber "Ger= mania" arrangirten Festlichkeiten, einen prächtigen Berlauf. Das bies= jährige wird am nächften Samftag ftattfinden und, ben getroffenen Bor= bereitungen nach zu schließen, noch glangender ausfallen. Der Chor wirb bie padenbften ber auf bem Bunbes= fangerfest in Cincinnati gefungenen Lieber zu Gehör bringen, und auch bas für bie Orchestermusit aufgestellte Brogramm enthält fehr ansprechenbe Nummern. Das bollftanbige Dufit= programm lautet wie folgt:

| 1   | 3                                               |
|-----|-------------------------------------------------|
| -   | Erfter Theil.                                   |
| 1.  | Marich, "Tannhäufer"                            |
| 2.  | Duberture, "Geft" Leutne                        |
| 3.  | Musleje, "Cohengrin"                            |
| 4.  | Cuverture, "Feft"                               |
|     | Bermania Mannerchor Banbe                       |
| 5.  | Marich, "Bride Glect"                           |
|     | 3 meiter Theil.                                 |
| 6.  | Auslese, "Dignon" Thoma                         |
| 7.  | Auslese, "Mignon"                               |
| 8.  | Balger, "Rünftlerleben" Strau                   |
| 9.  | a) "Schipertlich"                               |
|     | b) "Frühling am Rhein" Bre Germania Mannerchor. |
| 10. | Marich, "Stars and Stripes" Souf                |
|     | Dritter Theil.                                  |
| 11. | Ouverture, "Feljenmühle" Reiffige               |
| 12. | Cornet: Solo, "Trompeter bon Gadingen",         |
|     | Refile                                          |
|     | herr haffmann                                   |

13. Auslese, "Fortune Teller"
14. a) "In einem fühlen Grunde"
b) "Horch, borch", Kalter
Germania Männerchor.
15. "American Katrof" Rach bem Rongert wird auch biesmal im nördlichen Effaale bes Balmgar= tens ein Tangfrangchen ftattfinben.

Frang Thielmann, ber Befiger bes Sommergartens, wird für eine prach= tige Beleuchlung besselben Sorge

#### Borgethan und nachgebacht

Borgethan und nachgebacht hat Manchem schon groß' Leib gebracht. Dieses alten bewöhrten Sprichwortes wird leiber nur zu menig gedacht und am wenigsen wohl bei der Bfiege der Gesundbeit. Die meisen Menichen densten erft an dies dostaute Geichenf des himmels, wenn es zu hött ift, wenn die Gejundbeit bertoren ift. Deshald ift es alsen bringend anzurathen, bei Zeiten dem Berfall der Gesundbeit vorzubeugen und zum durch den Gebrauch der bestätigten et. Bernard kräutepilen, weiche die Thätigteit des Magens reguliten, Leber und Rieren anzegen und das Spsam reinigen.

#### .. Covenant Culture Club."

Das Bergnügungs = Romite bes borgenannten Klubs - aus ben berren Mag Stern, Martin Barbe, Hriebman, henrh Greenebaum, A. Rorben und E. Rubobits bestehend trifft umfaffenbe Borbereitungen für ben Ausflug, ben ber Berein Dienstag, ben 15. August, auf bem Dampfer "Chriftopher Columbus" nach Milwautee zu unternehmen beabs fichtigt. Un guter Dufit mahrenb ber Fahrt und Unterhaltungen aller Urt wird es ebenfo wenig fehlen, wie an trefflicher Berpflegung. Der Dams pfer berläßt Chicago um 9 Uhr 30 Di= nuten Vormittags und tommt in Mil= wautee um 2 Uhr 30 Min. Nachmit= tags an. Die Rudfahrt erfolgt um 42 Uhr, die Antunft in Chicago ift auf 91 Uhr Abends festgefest. Rundfahrt = Billets gum Breife bon \$1 für Erwachfene und 50 Cents für Rinber bon fechs bis zwölf Jahren können im Klublotal, No. 76—78 Monroe Str., und bon ben Rlubmitgliebern bezogen merben.

#### Unfall-Statiftit.

Laut Bericht bes Statiftifers im Polizeiamt, Sergeant De Long, find während bes Monats Juli bei Stras genbahn = Unfällen 69 Perfonen ber= lett worben, wobon bier geftorben find. In bem entfprechenben Monat bes Borjahres trugen auf biefe Beife 58 Berfonen Berlegungen babon, während 7 getöbtet wurden.

Während besfelben Monats berun= glückten in Folge von Gasolin=Explofionen 24 Personen, wobon vier ftarben. Der babei angerichtete Feuerschaben beziffert fich auf \$176,418.

\* Die Metallpolirer Tilban und Schwebs, welche bei ber Fauber Cycle Co. Die Blage bon Streifern eingenom= men haben, ftanben geftern unter ber Unflage bes Tragens verborgener Baf. fen vor Polizeirichter Donle. Da fich herausstellte, daß die Leute auf ber Strafe von ben Streitern mit thats lichen Mighandlungen bebroht worben waren, entlieg ber Richter fie ftraftos

Abendpoff.

Ericeint taglich, ausgenommen Sonntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abenbpoft" Sebaube ..... 203 Fifth Ave. Swifter Monror and Abams Str. CHICAGO. Telephon Main 1498 und 4046.

Preis jebe Rummer, frei in's Dans geliefert . . . 1 Cent Preis ber Countagpoft . 2 Cents 3chrlich, im Boraus bezahlt, in ben Ber. en, portofrei......\$3.00

Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as nd class matter.

#### Wanten und Edwanten.

Mit Stillschweigen find die Demo= Fraten Marhlands auf ihrer geftern abgehaltenen Staatstonvention über bie Bahrungsfrage hinmeggegangen. Wahrend fie noch bor zwei Jahren eine außerft wortreiche Erflärung gu Bunften der Doppelmährung erließen, hat= ten sie diesmal für "das Geld der Ber= faffung" nicht ein einziges Wörtchen Mun ift allerdings Maryland ein fehr fleiner Staat, aber auf bie Notionalpolitit ift er burchaus nicht ohne Ginfluß. Der bemotratische "Boß" von Marhland, ber frühere Bunbesfenator Arthur B. Gorman, hat feinerzeit in ber bemoforatischen Partei fogar mehr ju fagen gehabt, als ber bemotratische Prafibent. Er hat fich fpater bem "Willen ber Mehr= heit" gefügt und herrn Brhan unter= ftust, obwohl er nicht an die Freipra= gung glaubte, scheint jeboch jett gu ber Ueberzeugung gelangt zu fein, daß es an ber Beit ift, eine offene Emporung gegen ben "Silberflügel" ber Bartei einauleiten.

Cbenfo bebeutfam ift eine Meufe= rung, bie bem Gouberneur Stone bon Miffouri zugeschrieben und von biefem nicht in Abrebe geftellt wirb. Berr Stone, ber befanntlich im National= ausschuffe an bie Stelle bes Genators Jones aus Arfanfas getreten ift, hat nämlich eine formelle Abfage an bie Populiften und Gilberrepublitaner ergeben laffen. Diefe, meinte er, tonn= ten allerdings eine "Parallelbahn ne= ben bem bemofratischen Geleife bauen", aber auf bem bemofratischen Beleife felbft tonnten fie nicht mehr fahren. Fortan werde bie bemotrati= The Bartei fich in ihren Entschlüffen nicht mehr bon ben Wünschen ber ebemaligen Bundesgenoffen leiten laffen, fonbern fie werde wieber eine gang felbstftanbige Politit berfolgen. Daß fie ber Freiprägung entfagen wird, hat Berr Stone allerbings nicht gefagt, boch ift es schwer zu verfteben, warum er bie "Bundesgenoffen" bor ben Ropf geftogen haben follte, wenn er ihnen ben einzigen Bunfch erfüllen wollte, ben fie an bie bemotratische Partei

In Wisconfin find brei bemotratifche Ginigkeitsapostel mit einem felt= am gewundenen und geschraubten Aufrufe berborgetreten, ber u. 2. bie bielbeutige Bemerfung enthält, baß es gar feinen Zwed habe, über bas Werth= berhaltniß gu ftreiten. Diefes fei gefetlich feftgelegt, und feine Mbande= rung murbe gleichbebeutenb fein mit bem Bruch aller Regierungstontratte, bie in Münge gahlbar find". Da bas offenbar Unfinn ift, fo beeilen fich bie Friebensftifter, barauf bingumeifen, baß die bemofratische Partei in ber Platform bon 1896 weber für die reine Golde, noch für bie reine Gilbermah= rung eingetreten ift. Der langen Rebe furger Sinn burfte fein, bag bie bemofratische Bartei in ihrer nächsten 3mar bie "Doppelmährung" nicht auf= geben, aber ihr als "Iffue" nicht mehr Bebeutung einräumen follte, als ben

Trufts und bem Imperialismus. Mus allebem geht hervor, bag felbft viele Führer ber bemofratischen Bartei in bem Glauben an die "Göttlichfeit" bes Werthverhaltniffes bon 16:1 gu Schwanten beginnen. Damit gerath aber auch ihre felfenfeste Zuversicht in's Wanten, bag fie in biefem Beichen end= lich fiegen werben. Muf ber nächften Rationaltonvention werben die Freiprager nicht mehr unbeftritten bas große Bort führen tonnen, fonbern febr heftig um bie Oberherrichaft tampfen muffen. Unterliegen fie, fo werben fie felbit, und fiegen fie, fo mer= ben wahrscheinlich die Gemäßigten fich in benSchmollwinkel zurudziehen. Gine große politische Gunbe läßt fich eben in vier Jahren nicht abbügen.

#### Der ohumachtige und der ftarte

Staat. Seine jammerliche Ohnmacht hat ber Staat Rentudy burch ben Munb feines Gouberneurs eingeftanden. Dem Bouberneur find nämlich beftige Bormurfe gemacht worben, weil er bie Blutfebben in Clay-County, die schon nahezu 150 Menfchenleben getoftet haben, nicht aum Stillftanb bringt, und bie Borwürfe find bon bielen weifen Rathfcblagen begleitet gemefen. Er zeigt ober; bag er bon allen Befugniffen Gebrauch gemacht hat, die ihm die Ber= faffung überhaupt berleiht, und baß feine Rathgeber offenbar nicht wiffen, wie gering bie Macht bes Staates ift. Diefer tann weber eine allgemeine Entmaffnung anoronen, noch bie Beftra: fung ber Morber herbeiführen, benn bas Recht, Waffen zu tragen, ift jebem Bürger gemährleiftet, und bie Aburtheilung bon Berbrechern obliegt ben brtlichen Granbjuries, Richtern unb Gefchworenen, sowie Schon ihre Berhaf= tung nur bon bem Cheriff bes betreffenben Countys borgenommen werben fann. Benn alfo bie ortsanfäffige Bepolterung mit ben Berbrechern eines Sinnes ift, fo werben fie felbftverftanb= lich immer frei ausgeben. Der Gou= berneur fann allerdings Miligtruppen ausschiden, um einen Sheriff ober Richter in ber Musübung feiner Umtspflichten gu fchugen, aber wenn ber Cheiff ober Richter nicht beschütt fein will, weil ihm gar nichts baran gelefo konnen bie Truppen nicht aus eigenem Untriebe einschreiten. Daber tommt ber Gouberneur gu bem Schluffe, bem fich tein bentenber

Mensch entziehen tann, bag bie örtliche Selbstverwaltung wesentlich beschränkt ober fogar gang aufgehoben werben muß, wenn sich bie Bewölkerung ihrer nicht würdig zeigt. Wenn bie einhei= mifche Grand Jury fich fürchtet ober feine Luft hat, bie Theilnehmer an ben Blutfehden anzuklagen, fo muß dem Souberneur bas Recht verliehen mer= ben, fie bon ben Behorben eines andes ren Countys berfolgen gu laffen. Er muß jeben beliebigen anderen Sheriff beauftragen tonnen, fie gu berhaften, muß felbft ben Richter und ben Staats= anwalt bezeichnen, Die Berhafteten und bie Zeugen aus ihrem heimathlichen County entfernen laffen und feinen Unordnungen burch militarische Dit= tel Nachbrud perleihen burfen. Die Legislatur pon Kentuch hat fich bis jest ftets geweigert, bem oberften Beamten bes Staates eine folche Macht= fulle zu verleihen, ober sich überhaupt in bie ortliche Rechtspflege eingu= mischen. Sie wird fich aber schwerlich noch viel langer ftrauben fonnen, wirtfame Magregeln gegen bie Blutfehben gu ergreifen, benn biefe nehmen immer mehr überhand und fügen bem gangen Staate unberechenbaren Schaben gu.

In einem anderen füdlichen Staate, in Georgia, hat es ber Gouverneur gunächft mit einer Sittenpredigt berfucht. Er hat alle Bürger angefleht, auf die Unterbrückung ber Lynchmorde hingu= arbeiten, bie auch immer häufiger und immer berruchter werben. nach feiner eigenen Angabe find in ber letten Zeit auch viele Unschuldige in Georgia burch ben fogenannten Richter Lynch nicht nur "hingerichtet", fondern borber noch graufam gequält worben. Es hat fich eine Schredensberrichaft entwidelt, welche die Bollftredung ber bestehenden Gefete vereitelt und zur Anarchie gu führen broht. Der Gouverneur meint, alle guten Bürger mußten felbft ein= feben, baß es unbedingt nothwendig fei, wieber eine geordnete Rechtspflege herzuftellen, aber mit ber blogen Gin= ficht ift es offenbar nicht gethan. Schlieflich werben "bie guten Bürger" boch mit Gewalt bie schlechten Bürger gur Beobachtung bes Gefetes anhalten und bem Staate Befugniffe verleihen muffen, die fich mit bem bergebrachten Begriff ber Freiheit nicht bertragen. Gin Bolt, bas ber Freiheit nicht werth ift, wird fie früher ober später ver= lieren.

Alle öffentlichen Ginrichtungen ber Ber. Staaten beruhen auf ber Borau3= setzung, daß das Bolt, weil es alle Organe ber Gesetgebung, Rechtsprech= ung und Bermaltung felbft einfett, fich auch freiwillig unter bas Gefet, bie Berichte und bie Beborben unterordnen wirb. Bis jest ift bas auch im Groken und Bangen gefchehen. Geschieht es nicht mehr, fo wird ber "ftarte" Staat tommen, ber fich Gehorfam gu erzwingen weiß.

#### Die Poftmeifterwahl von Gaft= hampton.

Recht lehrreich ift ber Berlauf eines Rampfes um die Poftmeifterftelle von Gafthampton, Maff., einem bedeuten= beren Orte in einem ber weftlichen Counties des "alten Bai=Staates". Der feiner Zeit von Prafident Cleve=

land gum Boftmeifter ernannte Demo-

frat hat fo allfeitige Befriedigung gege= ben, bag eine fehr große Mehrheit ber Bürger und nahezu fammtliche Geichaftsleute ber Stadt in einer Eingabe um die Wiederernennung des Mannes Platform bas Werthverhaltnig bon ersuchten. Die Betition mar bon 16:1 gar nicht erwähnen sollte, weil es nabezu sammtlichen Fabrikanten bes wie ihr Besit aufgefreffen wurde durch simulirte er Betehrung zur konstitutios sich von selbst versteht", und daß sie Ories, den Bräsidenten und Direktoren böhere Löhne, als die Lage des Ges nellen Monarchie und rief für den Res ber bortigen Banten, bem Leiter bes Seminars, beffen fich Gafthampton rühmt, u. f. w. unterzeichnet, und hatte vorläufig wenigftens ben Erfolg, daß man ben Poftmeifter im Umte beließ. Da aber tam bes Prafibenten Bivilbienfterlaß, welcher Taufende Memter wieber ben Beutepolititern in Die Sanbe lieferte, und baburch ermuthigt, verlangten biefe nunmehr, bak bas Amt einem ber Ihren, republika= nischen Glaubens, gegeben werbe. Rein Demotrat barf länger in einem Umte bleiben, aus bem er bertrieben werben fann; fo lautet ihre Felbge= schrei. Washington — bie "Ab= miniftration" - gog fich fein aus ber Frage und überließ ben Poften bem republifanischen Rongregmitgliede des Gafthamptoner Begirts, einem herrn Gillett, ber sich nun zwischen zwei Feuern fah: auf ber einen Geite ber befte Theil ber Bürgerschaft und fast bie gefammte Befchaftswelt, auf ber andern bie republifanischen Berufs= politifer, die er natürlich auch nicht bor ben Ropf ftogen wollte und gu feiner | überhaupt nicht. Die Feststellung ber Wiederwahl brauchte. Die Lage war für ben Politifer nicht gerade ange= nehm, herr Gillett wußte fich aber gu helfen. Bon ber Unficht ausgebend, bag bas Umt ben Republifanern ge= horte, orbnete er eine Urt Poftmeifter= wahl an. Der bisberige Boftmeifter. ber bemotratische "Solbover", burfte als Ranbibat auftreten, aber nur Republitaner burften ftimmen; bie De= mofraten hatten nichts zu fagen. Ber= gangene Woche fand bie Wahl ftatt und ber Demofrat ging aus berfelben fieg= reich herbor! Seine brei republita= foll berfelbe verfahren? nifchen Gegner hatten gufammen nur gang wenige Stimmen mehr als ber bisherige Boftmeifter, beffen Er= nennung für einen neuen Termin bon

vier Jahren bamit gefichert erscheint. Die Feinbe ber Bivilbienftreform behaupten immer, bas Bolt wolle, baß bem Sieger bie Beute gehore, und bag bie Memter als Beute angufehen feien; niemals aber ift auch nur ber Schimmer eines Beweifes für biefe Behaup= tung erbracht worben. Dagegen bat bas Volt oft genug gezeigt, daß es tüch= tige Umtsführung wohl zu würdigen weiß und fich um die Politit guter Beamten nicht fummert. In Cafthampton, Maff., hat nabezu bie Balfte ber Rebublitaner befannten Bürger für ben Demotraten gestimmt;

Ausnahme bilbe, bas bürfte aber hochftens imfofern mahr fein, als es biel. leicht einen besonders guten Boftmeiften hatte; im Uebrigen ift es feine Musnahme, überall im gangen Lande würben fich bie Burger ber Mehrzahl nach für Beibehaltung eines Mannes in einem Umte erflären, bas er gu ihrer bollen Bufriedenheit ausfüllte, wenn fie zu wählen hatten zwischen ihm und einem Reuling, beffen einziger Unfbruch in feiner Barteipolitit liegt.

#### "3wangs:Shiedsgerichte."

Wir leben in ber Sundstagszeit, welche die Mutter ber Seeschlangenge= schichten und Umfragen - ju gut "beutsch" Enqueten - ift. Berrn McKinlens Philippinentrieg fommt ja biefes "ohr ben ftoffarmen Zeitungs: Schreibern in anerkennenswerther Beife Bu Silfe, aber immer bon ben Filipinos und bem Rrieg für die Zivilisation und gegen die mögliche Anarchie schreiben, tann man doch auch nicht, und so tau= chen auch diefes Jahr, wenn auch weni= ger häufig als fonst wohl, Seeschlangen und "Enqueten" auf. In ber Gee= schlangen=Produttion haben unzweifel= haft der "New York Herald" und fein Chicagoer "Me too" ben Bogel abge= fchoffen; die intereffantefte "Umfrage" aber hat ber Philabelphiaer "North Umerican" eingeleitet und bon berfelben foll hier bie Rebe fein.

Um 20. Juli fchrieb bas genannte Blatt in einem Leitartifel: "Jebe Ror= poration, welche Industrie fie auch betreiben mag, ift ein Beschöpf bes Staates. Daher fann ber Staat, ebe er ei= ner Korporation bas Leben gibt, folche Bedingungen ftellen, die ihm gut bunfen. Es liegt innerhalb ber Macht bes Staates, bon Bürgern, die fich gu Ror= porationen bereinigen, zu berlangen, daß fie fich verpflichten, etwaige Strei= tigfeiten mit ihren Ungeftellten nicht mehr auszutragen burch bie arobe Rraftprobe, genannt Streif und Musfcluß, fondern diefelben behufs Beile= gung bor einen unparteiischen Gerichts= of zu bringen. Sier ift ber gerabe Beg zu bem zwangsweisen Bergleich (compulsory arbitration), bon bem fo viel geschrieben und gerebet murbe, ohne daß etwas prattifch Berwerthba= res babei heraustam."

Mehreren Blättern wurde biefer Ur= tifel besonders angefreibet und mit ber Bitte, ihre Meinungen barüber fundaus geben, zugeschicht, andere find von felbft auf die baburch aufgeworfene Frage über die "Zwangsschiedsgerichte" einge= gangen. Bu erfteren gehört die pluto= fratische New Yorker "Evening Poft," zu letteren wohl bas sozialiftische "Phi= labelphia Tageblatt," zwei Blätter, beren fogial= und wirthschaftspolitische Unschauungen und beren Leserfreise wohl fo berfchieden bon einander find, wie nur möglich, bie aber beibe über bem Durchschnitt ihrer Rlaffenpreffe (wenn ber Musbrud erlaubt ift) fteben.

\* \* \* Das Rem Dorfer Blatt fagt: "Un= zweifelhaft hat ber Staat bas Recht, folche Bedingungen zu ftellen, ehe er Die Freibriefe bewilligt. Die Frage ift aber, ob Rapitaliften unter ber Bebin= gung, sich unter allen Umständen bem Spruch eines staatlichen Schiebsge= richts zu fügen, Freibriefe bes Staates annehmen wurden, ob fie un= ter folden Umftanben Rorporationen würden bilben wollen. Wir glauben nicht. Wir find biefer Unficht, weil ienes gleichbedeutend fein wür=

be mit ber Uebertragung ber Berwaltung ihres Gigenthums an Dritte, vielleicht, um feben gu muffen, schäftes rechtfertigte. Die Schiebsrich= ter fonnten meife ober unmeife urthei: len. Wenn fie ihr Amt unweise ber= walteten, so konnte bie Gefellschaft (Rorporation) ruinirt werben burch bie Stimmen bon Leuten, bie burch= aus unbefannt find mit ben Rothwenbigfeiten bes Falles. Wir find baber ber Unficht, baf unter folden Umftan= ben nur wenige Korporationen gebilbet werden würden."

\*\* Eingehender läßt fich bas Philadel= phia Tageblatt, gemiffermaßen ein Gegenfügler ber New Yorterin, über die Frage aus.

.. Alle Zivilgerichtsfälle", fagt bas Blatt, "betreffen Berlegung ober Schädigung perfonlicher Rechtes Es handelt fich blos barum, festzuftellen, ob die Schädigung erfolgt ift und in welchem Betrage. Das ist eine ein= fache Sache. Bei Streitigkeiten gwi= fchen Rapitaliften und Arbeitern aber handelt es fich um etwas gang Unde= res. Sier befteben formale Rechte Arbeitsbedingungen bollgieht fich scheinbar burch freiwillige Bereinba= rung, in Wirflichfeit unter Bugrunde= legung der beiderseitigen Machtver= haltniffe. Das "Recht" bes Unter= nehmers ift, Arbeiter fo billig gu befommen, als er tann; bas "Recht" ber Arbeiter ift, für ihre Leiftung fo biel herauszuschlagen, als möglich ift. Wenn an bie Stelle bes "freien Spiels ber Rrafte" ein Gerichtshof treten und bie Arbeitsbedingungen borfchrei= ben foll - nach welchen Grundfägen

Die experimentirenben Amerifaner werben um bie Antwort nicht verlegen fein. Nach gar feinen Grund= fagen, wozu auch? Es wird einfach nach Billigkeit verfahren. In ber That ift es auch gar nicht anders möglich; es fei benn, bag bie Gefete ober bie Richter entscheiben, bag ber Arbeiter gu fo und fo viel Progent bes Ertrages feiner Arbeit berechtigt fei und ber Unternehmer gu bem Reft. Das würde bann bas Berhältniß gwifchen benfelben berfteinern, dinefifiren und ber auffteigenben Arbeitertlaffe Licht und Aussicht berfperren. Mu-Berbem ift aber ber indibibuelle Ur= beitsertrag beim Großbetrieb gar nicht abzuschäten. Es bleibt alfo vorläufig blos übrig bie Billigfeit, aber auch gen ift, feine Amtspflichten auszuüben, man wird fagen, baß Gafthampton eine biefe muß Grundlagen haben. Golf

nun ber Richter bei Abwägung ber Entscheidung in Befracht zu ziehen haben, was beispielsweise bie Thatsache ber ftraffen Organisation unter ben Arbeitern werth ift? Gin folder Werth liegt fattifch bor; organisirte Arbeiter erhalten durchschnittlich höhere Löhne als die nichtorganifirten. Diefer Umftand muß berudfichtigt werben. Dber foll etwa ein Gerichtshof entscheiben, was "Living Mages" finb. was ein Arbeiter gu feinem Lebensunterhalt Soll bas bie Grunblage braucht? ber Entscheidung bilben? Ober foll bie Rentabilität eines Geschäfts unb bie Bahlungsfähigkeit bes Besitzers

maggebend fein? Solche Fragen ließen fich beim Duhend aufwerfen. Was die Befürmor= ter bes Zwangsschiedsgerichtes wollen - und was fattisch hinausläuft auf bie gerichtliche, ftaatliche Teftfetung ber Arbeitsverhältniffe - bas ftellt bie gange tapitaliftische Gefellichaftsorb= nung auf ben-Ropf. Gie mogen es aber nur probiren. Greifen fie einmal bie Grundlage bes Spftems, Die "freie Bereinbarung", an, fo gibt es fein Salten mehr; bas gange Gebäube fturgt gu= fammen. Das nächste würbe natürlich ber

Rampf um die Richter fein. Für die Lohnarbeiter und für die Unternehmer gabe es gar feine wichtigere Frage als bie, wer entscheidet über bie Arbeits= verhältniffe? Der Rlaffentampf murbe aus ber Fabrit berpflangt an ben Stimmtaften. Jebe Bartei mußte fich auf bas außerfte anftrengen, bie Rich= ter auf ihre Seite gu befommen. Es handelte fich birett um Dollars und Cents. Alle anderen Wahlen verfan= fen zu einem Nichts gegenüber ber Wahl eines Mannes, ber ben Brotforb für taufende, vielleicht hunderttaufende gu bestimmen hatte. Schiedsgericht mit Zwang, — bas heißt ben Arbeiter wingen, bei Wahlen feinen Rlaffen= tandpuntt allein walten zu laffen."

Beitere Unfichten braucht ber Rebat= teur bes "North American" wohl nicht gu hören, um gu ber Ginficht gu gelangen, bag fein großer Bebante feine Aussicht auf Berwirklichung hat. Der Vorschlag war wohl auch kaum ernftlichgemeint und nur eine Folge ber Stoffarmuth ber Sundstagszeit. Dar= über, baß "3 mangs schiedsgerichte" nicht das Richtige find, ift man fich wohl fo ziemlich einig.

#### Die Ritter des Blebisgits.

Die Bezeichnung einer Anrufung bes Allgemeinen Stimmrechts als Ble= bisgit ift buchftablich und geschichtlich falsch. Das Plebiszit stellte sich im alten Rom als ein bon ben Plebejern allein beschloffenes Gefet bar, bas auch nur für die Blebejer berbindlich mar. 3m 5. und 4. Jahrhundert bor Chrifto erhielten die Pebiszite verbindliche Rraft für bas gange Bolt, fie waren aber nicht aus bem allgemeinen gleichen Stimmrecht herborgegangenen Rapo= leon I. ließ, nachbem 1804 ber Genat, bas Tribunal und ber gefetgebenbe Rörper feine Erhebung gum erblichen Raifer beschloffen hatten, bies durch Plebiszit bestätigen. Nach biefem Mu= fter hat Napoleon III., da er als Prä= fibent ber Republit 1851 mit bem ge= fetgebenden Rörper in Ronflitt gera= then war und am 2. Dezember ben Staatsftreich bollführt batte, burch eine neue Berfaffung bem Bolte bas Recht bes Plebiszits gegeben und fich gunächft als Prafident auf gehn Jahre, ein Jahr fpater als Raifer ermahlen laffen. 2118 in ben 60er Jahren feine Stellung fchwächer und fchwächer geworden war, formplan mieber bas Alebiszit an. beffen Ausfall Bedenken erregte, obwohl bie Babl für ihn fprach. Das gab ben Ausschlag für ben Rrieg.

In ber britten frangofischen Republit ift die Bortampferin des Plebis= gits die Patriotenliga. Die Liga ift 1880 behufs der Revanche an Deutsch= land von Paul Bert, Paul Déroulebe und Anatole be la Forge gegründet worden. Der Fall Drenfus hat ihr letihin bas Gepräge gegeben, und ba bas bloge Plebiszit nicht recht zog. na= mentlich bie Raffe ber Liga leer ließ, fo hat fie fich mehr und mehr ber Partei genähert, bie ein Plebisgit gu Gunften ber Monarchie forbert. In Diefer Rich= tung lag auch bas ruffifche Bunbnif. für bas zu wirten bem Chef Deroulebe burch personliche Einbrücke nicht er= leichtert war; benn Alexander III. hat bie Unnäherungsberfuche bes Golbatenbichters fomobl in Betersburg, mobin biefer anläglich bes Tobes Rattoms gekommen war, wie in Danemart fühl abgelehnt.

Die Batriotenliga mar es wieber, bie 1891 auf Unftiften ihres Prafibenten bei bem Befuche ber Raiferin Friedrich in Paris Entruftungskundgebungen veranstaltete. Sie hat sich im vorigen Jahre unter bem namen Patrie française verjüngt, aber ber unerwar= tete Berlauf ber "Affaire" und bie Ent= larvung mehrerer hober Offigiere, bie ben Chaubinismus ermuthigt hatten, liegen bie patriotifchen Beftrebungen fich nicht entfalten. Besonbers gefähr= lich ift ber Arbeit zu Gunften ber ple= biszitären Republit bie weit vorge= schrittene Borbereitung ber Weltaus= ftellung in Paris. Die Bürgerschaft will feine Rubeftörungen, auf ben Ur= beitsplägen ber Musftellung wird hoher Lohn gezahlt, und Hahard, ber Bater ber Zusammenrottungen und Butsche, ber Berherrlicher bes Berbienftes unb Berfolger ber Bosheit, flagt über schlechte Zeiten. Die Streber sind theils mittellos, theils geizig. Kahards befte "Camelots" mit ftarten Fäuften und unverwüftlichen Lungen find fo bemoralifirt, baß fie Arbeit in Fabriten angenommen haben. Die 50,000 Francs gur Berfügung Déroulebes follen nur in feinem Munbe, nie in fei= ner Tafche remefen fein.

Die Republif wird fich bemnach fürerft noch ohne Blebisgit behelfen unb im neuen Jahre ber Welt als Gonnerin bes Friedens fich porftellen.

Lotalbericht.

Bom groken Graben. Eine neue Derzögerungsgefahr fcnell

befeitigt.

Die DrainageBehörbe mußte geftern wieber einmal in bie Tafche greifen, um zu berbinbern, bak burch eine neue Bergogerung bie Gröffnung bes Ranals bis jum 1. Dezember unmög= lich gemacht werbe. Gegenwärtig if bekanntlich bie Staats = Ranal= fommiffion damit beschäftigt, bie gange Ranalftrede ju revidiren. Erft wenn biefe Beborbe berichtet, baß ber große Ranal porschrifts= mäßig gebaut worben ift, wird bom Staate bie Genehmigung er= theilt merben, bas Waffer in ben Ranal gu laffen. Die Rommiffare brohten geftern, fammt ihrem Beamtenftab an ben Streif zu geben, wenn ihnen nicht fofort bas Gehalt für ben berfloffenen Monat ausgezahlt würde. 3m Juni hatte bie Abmafferbehörbe für bie 3mede ber Staats=Ranaltommiffion \$25,000 bewilligt und bas Gelb in ber "Chica= go National Bant" hinterlegt. Aber eine Frau Mary I. Broote fuchte vor einigen Tagen um einen Ginhaltsbe= fehl nach, wodurch ber Staats-Rommiffion berboten merben follte, jene Geldsumme zu benuten. Bur Begrun= bung wurde angegeben, bag bie 216= wasserbehörde nicht berechtigt sei, eine folche Bewilligung zu machen. 9118 geftern bie Staats-Rommiffare bas für bie Auszahlung ber fälligen Behälter nothwendige Belb aus ber Bant gieben wollten, murbe ihnen ber Befcheib gutheil, baf bas nicht eber ge= schehen fonne, als bis über jenes Ge= fuch entschieden sei. Um jede Bergoge= rung, welche die Fertigstellung bes Ra= nals bis zum 1. Dezember beeintrach=

Drainagebehörbe ber Rommiffion bie benöthigte Summe in Sohe von \$2606.20 in Baar ausgahlen. Laut Bericht bes Ingenieurs Ranbolph murben im Monat Juli für Bauamede \$213,440.15 verausgabt.

Die Abmafferbehörde wies geftern

Rechnungen im Betrage von \$60,746

tigen fonnte, zu bermeiben, ließ bie

zur Zahlung an. Die Bauunternehmer für Die Get= tionen Nr. 17 und Nr. 18 bes Ranals murben aufgeforbert, bei ben Spreng= arbeiten größere Borficht zu beobach= ten, da die Anwohner sich beschwert haben, bag burch bie Sprengungen ihr Leben und ihr Gigenthum gefährbet

#### Bom Tode des Ertrinfens gerettet.

würden.

In ber Babeanftalt am Tuge ber Barry Avenue, in Late Biem, hatten fich geftern Abend Befucher in großer Ungahl zufammengefunden, die, angeregt burch bas marme Wetter, Abfuh= lung in ben Fluthen bes Michiganfees fuchten. Der Babeauffeher Richard Connell hatte alle Sande voll zu thun, um ben mancherlei Unforberungen, Die feine Gafte an ihn ftellten, gerecht gu werben. Plöglich wurden Silferufe laut. Gin junger Mann, Ramens William Shicley, an Clark Str. und Barry Libe. wohnhaft, war aus ber Reihe ber am Ufer Babenben hinaus in ben See geschwonnen. Dort hatte ihn bie Rraft berlaffen. Er mar bem Gr= trinten nabe. Ohne nur einen Augen= blid zu berfäumen und fich ber Rlei= ber zu entledigen, sprang Connell in ben See und eilte schwimmend bem Be= fährbeten gu Silfe. Shirlen hatte ichon viel Waffer geschludt und war gerabe im Begriff, abermals - vielleicht gum letten Male - in bie Tiefe hinabgufinten, als Connell ihn padte. Mit faft ibermenschlicher Rraft flammerte Bergweifelnde fich an feinen Retter an. Derfelbe that fein Möglichftes, um ben Geängstigten zu beruhigen. Doch um= fonft. Seiner Sinne taum noch mach= tig, folug Shirlen nach feinem Retter mit folder Rraft, bag berfelbe am Ruden und an den Armen außer gahlrei= chen blauen Flecken blutige Wunden ba= vontrug. Connell mußte alle feine Rraft zusammenehmen, um bon Chirlen nicht in die Tiefe mit hinabgezogen gu werben. Unter unfäglicher Muhe gelang es ibm folieglich, ben jungen Mann mit bem Ropf fo lange über Baffer zu halten, bis er felber wieder feften Boben unter ben Füßen fühlte. Dann war es ihm ein Leichtes, bas Rettungswert zu bollenben. Chirlen war bewußtlos geworben, als Connell ihn ans Land brachte. Er wurde aus feiner Dhnmacht erwedt und nach fei= ner Wohnung befordert.

#### Dug weiter brummen.

Dem vielverfolgten Martin Dog wintte geftern endlich bie Freiheit. Weder aus New York, noch aus Whee= ling, W. Ba., wo berfelbe - wie behauptet worben war - Weiber bethort und als Strohwittwen figen gelaffen hat, waren Saftbefehle gegen ihn erwirtt worden, und auch aus Milmautee mar auf bie Anfrage bes bie= figen Detettibe=Bureaus, ob Dog bon ber bortigen Behörde wegen Bigamie gewünscht werbe, eine berneinenbe Antwort eingetroffen. Da fand ber Möbelhanbler Freb. Magerftabt, Rr. 280 B. Mabifon Str., fich in befagtem Polizeibureau ein und forberte, bag Dog fo lange in Saft berbliebe, bis es ihm gelungen fein würde, benfelben burch bie Großgeschworenen in Unflagezuftand verfegen zu laffen. Dog habe ihm Möbel im Werthe bon \$500 abgeschwindelt. Magerstadts Berlan= gen wurde erfüllt.

\* Auf ber Beimfahrt bon einem Begrabniß begriffen, wurde geftern Rach= mittag Robert Samilton, ein Infaffe bes Armenhauses in Dunning, an ber Ede von Oft Ravenswood Bart unb Bron Mawr Abenue, burch einen Gei= tensprung bes fcheugeworbenen Pfer= bes, aus bem Dagen geschleubert. Er fiel fo ungliidlich, bag er einen Bruch ber Rudenwirbelfaule erlitt. 3m Mlexianer-Sofpital, wohin ber Berun= gludte gefchafft murbe, zweifeln bie Merate an feinem Wieberauftommen.

Lincoln Bart. Bermaltung.

Klagen über ichlechte Derfaffung des Sate Shore Drive nordlich vom Part.

Gine Abordnung bon Grundeigen= thumern an Fullerton Abe. erfchien geftern in ber Sigung ber Lincoln Bart-Behörbe und führte Beschwerbe, bak ber für bie Boulevarbirung befagter Strafe benutte Cement bon minber= werthiger Beschaffenheit fei. Die Behörbe wies baraufbin ben Baufuberin= tendenten an, die Beschwerbe gu unter= fuchen und die Arbeiten einftellen gu laffen, falls ermittelt würbe, baf ber berwendete Cement nicht ben Beftim= mungen des Rontrattes entspräche.

Ernannt wurde 3. M. Riorban 3um Oberauffeber bes Boulevarb-Spftems, mit einem Gehalt bon \$3.50 per Tag.

Der Rontratt für bie Lleferung ei= nes Beigapparates für bas neue Be= wachshaus murbe bem Bauunternehmer Wim. Gulliban, als niebrigftem Bieter, jum Breife bon \$7500, juge= sprochen.

Die Behörbe nahm eine Ginlabung bes Deutschen Kriegerbundes bon Nordamerita an, fich an ber Teier, melche ber Bund am 13. August am Lin= coln=Denkmal im Part abzuhalten ge= benft, zu betheiligen.

Gin Schreiben bes Postmeifters Gor= bon tam gur Berlefung, in welchem ber= felbe die Partbehorde erfucht, auch ih= rerfeits babin wirfen gu wollen, bag bie an ben Prafibenten ber meritani= fchen Republit gu fendende Ginladung gur Betheiligung an bem Berbitfeft möglichft einbrudsboll ausfalle. Die Behörde beschloß, ber Bewegung ihre bolle Unterstüßung angebeihen gu laffen.

Berechte Entruftung erregt es allent= halben, bag ber "Late Shore Drive", zwischen Diversen und Belmont Abe., fich noch immer in äußerst schlechter Berfaffung befindet. Der Fahrbamm murbe bon einem ftabtifchen Bauunter= nehmer im Frühling behufs Unlage bes großen Fangtanals aufgeriffen und bann in mangelhaftefter Beife wieder= hergestellt. Zwar hat die Partbehörbe bor mehreren Wochen ben Bauunter= nehmer angewiesen, ben Fahrbamm genau in biefelbe Berfaffung gu berfegen, in ber er bor Beginn ber Arbeiten mar, aber geschehen ift in ber Sade bisher nicht bas Geringfte.

#### Un die Grand Jury.

Unter ber Unflage bes Betruges ift ein gewiffer 2mm. B. Moore bom Polizeirichter Prindiville an's Rrimi= nalgericht verwiesen worben. Frau Bim. Walter und eine Frau Chea, welche Beibe im Saufe Rr. 4203 Union Mbe. wohnen, befundeten, ber Unge= flagte hatte fich ihnen gegenüber bor einem Monat als Agent ber "Leatherine Mfg. Co." in San Francisco, Cal., bie an Cinbourn und Southport Ave., ein Zweiggeschäft habe, ausge= geben und ihnen unter bem Berfpre= chen, innerhalb einer Woche ein Baar Schuhe bafür liefern gu wollen, \$1 ab= gelockt. Moore ließ fich bann nicht wieber feben, wurde aber geftern bon ben Frauen an Michigan Abe. und 22. Str. erblicht und auf ihre Beranlaffung ber= haftet.

Bor ben Schranten bes Sarrifon Str.=Polizeigerichts ftanb geftern Geo. McRengie, ein angeblicher Jongleur, angeflagt, ber Rr. 1728 Indiana Abe. wohnhaften Frau Roddy, welche fich feiner mitleidig angenommen hatte, eine golbene Uhr geftohlen gu haben. Der Beschulbigte murbe bom Richter an bie Grand Jury bermiefen.

#### Gin Dampfer fährt gegen die

Brüde. Die Briide an ber 12. Str. murbe geftern Abend, als ber Schleppbamp= fer "Mary Spencer" mit ber Barte "A. I. Blig" im Schlepptau herandampfte, nicht fchnell genug aufges breht. Der Brudenwarter mußte eis nen mit Fahrgaften bicht gefüllten Strafenbahnwagen noch über bie Brude paffiren laffen, ehe er bie Ma= schinerie in Gang fegen tonnte. Raum war bie Briide eine fleine Strede nach bem Baffer ju gebreht worben, ba berfagte bie Daschinerie. Bu= nächft ftieft ber Schlot bes Dampfers gegen bas über bas Baffer ragende Ende ber Brude, worauf ein weiterer Bufammenftog bes Dampf= bootes mit bem Brüdentopf erfolgte. Die Folge babon mar, bag ber Ber= tehr über bie Brude bon geftern Abend 7 Uhr bis heute gegen Morgen unter= brochen war. Much ber Dampfer hat beträchtlichen Schaben genommen.

#### Muf der Stragenbahn beraubt.

Während fich geftern Abend Frau S. B. Wood, Gattin bes Polizeileut= nants Wood, von ber Sibe Part-Revierwache, auf einem Rabelbahnzuge ber Cottage Grove Ave.=Linie befand, ftahl ihr an Abams Str. ein neben ihr figender junger Mann die werthvolle Bufennabel. Die Beraubte bemertte sofort ben Diebstahl und versuchte ben Rerl festzuhalten, doch diefer fprang bom Wagen herab, Frau Wood, Die seinen Rodzipfel ergriffen hatte, mit sich fortreißend. Die Frau fiel babei fo ungludlich gegen einen Pfoften bes Hochbahngerüftes, daß sie betäubt lie= gen blieb. Der freche Räuber entfam, obwohl eine Anzahl Paffagiere und Paffanten ihn eifrig verfolgten.

Ceset die "Fonntagpost".

Zodes-Muzeige.

Freunden und Befannten bie traurige Radricht, Charles .

in seinem 22. Lebensjahre sanft entsalasen ist. Di Beerdigung findet stat am Freitag, ben 4. August, 2 Uhr Radomittags, bom Trauerbaufe 1284 23man Abe., Kabenswood. Die trauernde Muster: Mathilde de la Camp.

Gestorben: Johann Seinrich Kalling, gel. Gatie von Unna Kalling, 54 Jahre alt. Beerdigung findet katt am Samstag, 10 Uhr 30 Min. Borm., dom Tranerhause, 229 B. Bolf Str., aus. Die tranerhen hinterbiedenen: Annakalling, Gattin; Frace,



Große Bargains .. Freitag ..

Damen-Slippers. Garpet Slips Damen, regul. Breis 35c . . . . . Manner-Semden. Fancy Bercale gebügelte Dem

für Manner angebrochene Größen, ein 1220 mige mit Aragen u. Manichetten, 39c 220 werth, für Männer-Unterzeng. Merino hemben und Unterhojen für Manner, mit Berlmutterfnöpfen, 29c werth, für 19c

Knaben - Dorrals. Blane Probinies liber - 15c für Anaben, mit Schurgen, für . . . Sandluchloffe. Braue feinene tuchftoffe, farbigem blauem Borber, wib. Ge, Db.

Cifaluart, Schwere Chenille Lifds-beden, prachtolle Mufter ichmere gefnotete Franfen, werth bon 29c

Saleen, Geiner frangofifcher Sateen, bubfole Mufter, buntle und
belle Farben, merth 15c,
fo lange ber Borrath reicht, Barb nur Speziell von 8:30 bis 9:30 Vorm.

Wrappers, Clegante Damen-Brappers, gemacht aus schwerer Bercale, befest mit Auffles und Aetmel, voller Stirt, perfeft passend und alle Größen, werth \$1.25, spezien Speziell von 9:30 bis 10:30 Vorm.

Radintosbes. Madintosbes für Damen, in Stretten und fleten, nie für weniger als \$1.50

Speziell von 2 bis 3 Uhr Nachm. Jingham - Meider, Bingham Rieis er und Schutz-in Cheef ober Etrifen, mit Rraid agnurt Braften pour 3 bie Anders

Groceries.

Fancy Misconfin Creamery Butter, Pfb.
Lefte biefige Del-Sarbinen, per Büche.
B. A. Babbitts bestes Saleratus, Padet
Ullerbeste Saratoga Chips, 1 Afb. Badet
Liberty Soba Craders, per Brb.
C. J., M. B., oder Une Ofenwichse, 5c Flaiche grucht=Jelly, in 5 Bfb. 11c Steinfrugen, für Bhosphate ober Root 50 Raffee-Bertauf. Fancy Beaberry Raffee, wth. 19c, Bfb. 121e Fancy Maracaibo Raffee, wth. 22c, Bfb. . 17e

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, Glifabeth Pahl

im Alter bon 65 Jahren und 9 Monaten am 2. Auguft, Rachmittags um 5 Uhr, unter schweren Leis ben selig im Herrn entschlafen ift. Die Beerbigung findet statt am Samstag, den 5. August, um bald 2 Uhr Kachmittags, vom Trauerbaufe, 545 Eddy Str., nach Archeitiff, Um stille Theilnahme ditten die hinterbliebenen:

Martin Pühl, Cotte.
Konrad, John Andrew, John Konrad, Sohn Andrew, John Christing, Barbara, Tödter. Heinrich Sadarft und Edam Bauer, Schutzgerföhne. Warta Bollman, Kauline daffer, Margaretha Kreus jer, Schwiegerföhder. jer, Schwiegertöchter. Barbara, Margaretha Stro-ber, Schwestern.

Ausnedulbet, ausgelitten Saft Du Deinen großen Schwerz; Lusgeblutet und erfaltet If Dein treues, liebes Berz, Saft uns allzu früh verlaffen; Deine Liebe jorgt nicht mehr. Dein Erfalten, Dein Erblaffen Schlug uns Wunden tief und schwer.

Todes-Angeige.

Freunden und Bekannten die traurige Rachricht, ah meine innigst geliebte Gattin und unsere liebe

Enfanna Reiff, geb. Ott, im Alter bon 45 Jahren, 3 Ronaten und 24 Tagen selig im herrn entschafen ist. Die Beerdigung findet katt am Samkag, den 5. August, um 9 Uhr Morgens, bom Tauerhaute, 361 Korth Ube., nach der St. Michaels-Riche und bon dort nach dem St. heinrich Gottesader, digh Ridge. Um fille Rheils nahme bitten die trauernden dinterbliebenen:

30haum Neiff, Catte.
Elijabeth, Margarethe. Barbara,
Maria, Johann und Albert, Kinder.
Mathiad und Ciljabeth Dit, Citern.

Todes-Minzeige.

Greunden und Befannten jur Radridt, bag unfer

nach langem schweren Leiden am 1. August im Alter von 56 Jahren sanft entschläfen ift. Die Beerdigung finbet stat am Freitag, den 4. August, 1 Uhr, vo., Alexianer - Hospital, nach Kosebill. Die trauernden

Mobert, Sugo unb Richard Beinge, Gobne

#### Todes-Ungeige.

Freunden und Befannten die traurige Rachricht, bas meine geliebte Frau Raroline Deeg (geb. Mert), dorgen im Alter von 62 Jahren und 4 Mo-eftorben ift. Die Beerdigung findet katt am Nachmittag um 2 Uhr, vom Trauerhaufe, dered Eve., Lake Dieto, nach Graceland. Det Brit Deeg.

Todes.Mingeige.

Emil Fanfelow.

Braceland. Der tiefbetrübte Batte:

Freunden und Befannten bie traurige Radricht, Louife Fanfelow, geb. Beder, am Mittwoch, ben 2. August, im Alter von 34 Jah-ren bem Herrn janft entschlefen ist. Die Peerbigung sjindet stat wamstag Rachnittag, um 2 libr, bom Trosterbarje, Ar. 867—869 Milwautee Ave., nach

## **CharlesBurmeister** Peichenbestatter,

301 und 303 Larrabee Str. Alle Auftrage punktlid und billigft Beforgt.



Deutsche u. Englische Hebammen-Schule. Praftifche, erfolgreiche Borbereitung jum Staats-framen. Anmeldungen foriftlich ober mündlich in er Office: 2ag, lmt, tg.kfon 3127 S. Haisted Str.

Theater-Vorftellung JICIC jeben Whenh und Gonntag Radmittag, II. SPONDLYS GARTEN, bord flart Sit., 1 Blad nirblid bem ferris Mies Glarf Sit., 1 Blad nirblid bem ferris Mies

Martha, Martha, ich habe Dir eine Neuigfeit zu melben! Etwas gang Mu-Bergewöhnliches hat fich zugetragen! Rannft Du es mohl errathen, Schwefterchen ?

Mit biefen Worten fturmte meine Schwefter Liesbeth in's Bimmer und schwang einen offenen Brief in ber

"Du haft mohl bas große Loos ge= monnen ?"

"Bift Du ein profaifches Gefcopf! Bas gilt mir Gelb und Gut! Etwas viel Schöneres ift mir widerfahren. Denfe Dir nur, Martha, ich habe einen Freier! Wirklich, einen Freier, einen leibhaftigen Mann bon Fleisch und Blut! Schaust mich so ungläubig an! Sieh' her; hier fteht es, ichwarz auf

Erftaunt legte ich meine Arbeit, an ber ich gerabe beschäftigt war, bei Geite und fah zu, wie Liesbeth bas Schrei= ben entfaltete, an bas Tenfter trat, um mir ben Inhalt vorzulesen, ben ich mit Intereffe berfolate.

"Liebe Glifabeth! 3ch muß Dir mit= theilen, bag ein guter Befannter bon mir fich in Dein Bild berliebt hat. Er ift Wittwer und hegt fcon feit langerer Beit den Wunsch, sich wieder gu berhei= rathen. Bufallig betam er Deine Pho= tographie zu Geficht, und fogleich mar es um fein Berg geschehen. Er erfun= bigte fich genau nach Deinem Charat= ter und Wesen bei mir, und da ich ihm natürlich eine glangenbe Schilberung gab, entichloft er fich, Guch zu befu= chen. Selbstberftanblich ermuthigte ich ihn in feinem Borfat, benn er ift eine aute Partie. Mittmoch gebenft er gu tommen. Gei freundlich zu bem armen Mann - und bergiß nicht, mich gu Deiner Sochzeit einzuladen! In Gile Deine Tante Marie."

"Die gute Zante Marie! Das fieht ihr wieber einmal ähnlich!" rief Liesbeth, halb beluftigt, halb ärgerlich. Beil es eine gute Partie ift, meint fie, muß er mir ohne Frage gefallen. Und wenn mein Berg nun ichon gesprochen batte, liebite Zante?"

"Liesbeth, beute ift ja fcon Mitt= woch! Du fannft Deinen Berehrer jebe Minute ermarten."

"3d möchte Tante Marie am liebften zerreißen. Wie fange ich's nur an, ben fühnen herrn los zu werben? Mug ich auf ben bummen Ginfall gerathen, meine toftbaren Bilber in bie Belt bin= aus zu schicken. Martha, hilf mir boch! Bih mir einen Rath. Schmefter, wie ich mich meines neueften Liebhabers entle= bigen fann!"

Schweigend überlegten wir beibe eis nen Augenblid.

"3ch hab's, ich hab's!" rief Liesbeth ploglich und fiel mir jubelnb um ben Sals. "Ich ftelle mich einfach taub. Ei, das wird einen Spaß geben!"

"Das ift leichter gefagt als gethan, Liesbeth! Du wirft Deine Rolle nicht burchführen fonnen!"

"Das lag meine Gorge fein!" ant= wortete Liesbeth. Ihre Augen glang= ten, und faft fturmifch fprach fie auf mich ein. "Du barfft teinen Mugen= blid vergeffen, baf ich pollständig taub bin, bag ich teine Gilbe bes Gefpräches perfteben fann, menn es in ber niblichen Tonhöhe geführt wird. Du mußt also übermäßig ichreien, wenn ich an ber Unterhaltung theilnehmen foll! Aber Du barfft nicht lachen, gang ernft mußt Du bleiben, benn fonft tonnte er am Enbe boch hinter unfere Schliche tom= men, und wir murben und lächerlich machen! Doch jett muß feinem Empfange borbereiten."

Es war noch feine halbe Stunbe nach unferem Gefpräch berftrichen, als ich einen Mann bie Strafe bom Bahnhof her herauftommen fah. Natürlich mar es Liesbeths Berehrer. Er fchien me= nigftens fünfundviergig Jahre alt gu fein; fein schwerfälliger, behutfamer Gang ftand im Gintlang mit feinem ernften Gefichtsausbrud. Er fab aus, als hatte er feinen Sonntagsftaat an= gelegt und fühlte fich unbehaglich ba= rin. Ich öffnete ihm die Thur. Da

"Wohnt bier Fraulein Glifabeth Müller?" fragte er.

"Ja, mein herr!" antwortete ich. Meine Schwefter erwartet Gie bereits. benn Gie find ficherlich ber Berr, beffen Befuch uns Tante Marie in Aussicht gestellt hat."

"Ja, mein Fraulein! Mein Name ift Beters - Johann Beters. Sie miffen es gewiß icon?"

"Rein, Zante Marie bat uns Ihren Namen nicht genannt. Gie theilte uns nur mit, baß Gie meine Schwefter Gli= fabeth befuchen murben. Darf ich Gie qu ihr führen? 3ch muß aber boraus= schicken, baß Sie etwas laut sprechen muffen, ba Liesbeth nicht gang gut

"Das ift freilich unangenehm!" fagte herr Beters und jog ein rothes Ta= schentuch herbor, womit er fich die biden Schweiftropfen bon feiner Stirn trodnete. "Es ift schredlich warm beute!" Man fah ihm an, bag er aus Ueber= zeugung fprach.

"Ja, es ift recht warm", antwortete ich. Dabei öffnete ich bie Thur gum Rebengimmer. Glifabeth faß am Fen= fter und tehrte uns ben Ruden gu. "Elisabeth!" rief ich ziemlich laut. Reine Untwort erfolgte.

"Die junge Dame muß gerabegu taub fein, wenn fie bas nicht einmal bort!" fagte Berr Beters. "Wie lange hat fie benn ichon biefes Uebel?"

3ch überhörte natürlich biefe Frage, trat näher zu Elisabeth heran und legte meine Sand auf ihre Schulter. Sie wandte fich um und fah uns bermun= bert an.

"Barum berhältft Du Dich benn fo schweigenb?" fragte fie.

"Glifabeth! 3ch möchte Dir herrn Beters, beffen Befuch uns Tante Marie Elifabeths Erwiberung. "Sie werben uns boch fcbreiben?" "Bielleicht, mein Fraulein!" melbete, por kellen", fagte ich, inbem ich ihr in's Ohr fprach. Treut mich febr, herr Ebers, 3hre

Betanntichaft ju machen," ermiberte biges Gelächter aus, bas fie nicht ju Liesbeth mit einer Berbeugung. "Bitte, nehmen Sie Blat, herr Chers!"

genau berftanben, mas Sie fagten.

beffer horen gu tonnen.

Worte gang genau."

metengeschmetter.

gang heißer mar.

nüchterne Antwort.

ftimmen."

harren.

in meinem Saufe gewohnt."

schrieb boch gar nichts babon!"

Lisbeth fentte ben Ropf etwas, um

"Ich fagte, daß ich Peters und nicht Ebers heiße!" brullte ber Gefragte.

Sie muffen nicht etwa annehmen, bag ich fehr ichwer hore! Wenn Gie nur

beutlich fprechen, vernehme ich Ihre

"Ihre Tante Marie hat mir bon

innen ergählt," fette herr Beters bas

Gefprach fort. "Gie hat lange Zeit

"Tante Marie tobt? Das ift ein 3rr=

"Sie hat lange Zeit in meinem

"So, fo, jest habe ich berftanben.

Sehen Sie, Berr Beters, wenn Sie nur

ein gang flein wenig lauter als gewöhn=

lich fprechen, haben mir Beibe gar feine

Schwierigkeit, gufammen gu plaubern."

taub fein," mandte fich herr Beters an

mich. Ich konnte das Lachen nicht län=

ger unterbruden, ftanb baber auf und

machte mir im Eggimmer gu fchaffen.

Aber auch hier traute ich meinen Lach=

musteln nicht und ging beshalb hinaus

noch ihr Gefpräch. Immer wieber und

wieder ließ meine graufame Schwefter

ihren Anbeter feine Aeußerungen wie=

"Es ift febr marm!" ftobnte er.

ift ja reigend! Geit meiner Rindheit ift

es mein Traum, auf bem Lande gu le=

ben. Das ift boch etwas gang anderes

als in ber Stadt!" fagte Liesbeth be=

"Wenigstens ift es gefund," war bie

"Einen hund haben Gie auch? Gi,

bas muß ein Bergnugen fein, ibn bellen

gu boren, fo recht laut, wenn ein Frem=

der eindringen will! Ich freue mich auf=

richtig, herr Beters, bag wir in unfe-

rer Geschmadsrichtung so gang überein-

herr Peters schüttelte bebentlich bas

haupt und athmete ichier erleichtert

auf, als ich die Berrichaften ju Tifch

bat. Es war mahrlich eine Bein für

mich, ruhig auf meinem Plate ausgu=

"Das herrlichfte, was es für mich

auf Erben gibt, find Spaziergange und

Wafferfahrten beim Mondenschein,"

nahm Liesbeth bie Unterhaltung wieber

auf. "Sie theilen ficherlich meinen Be-

Die Rachtluft ift immerbin etwas fühl,

überrafchenb! Man findet fo felten ei=

nen Mann, ber romantisch angelegt ift.

Wie gut fich bas trafft, ich bin es näm=

"Ich fagte, baß ich rheumatisch mä=

"Barbon, mein Berr! Gie icheinen

aber manchmal zu bergeffen, baß ich ein

gang flein wenig fcmerhorig bin, benn

Sie fprechen beständig leife. Ich lebe aber ber hoffnung, bag Sie fich all=

mälig baran gewöhnen, etwas lauter gu

"Das glaube ich taum!" raunte mir

"Bielleicht, Herr Peters!" antwortete

Den gangen Rachmittag fpielte Gli=

fabeth bie übernommene Rolle; ber

Mann ftrengte fich übermäßig an, fich

meiner Schwefter berftanblich gu ma=

chen, bis ihm endlich bie Stimme ber=

fagte. Er ftand auf, um ein wenig

Luft zu ichopfen, und benutte bie gute

Belegenheit, mit mir allein gu fprechen;

benn ich war schon längft in ben Garten

"Ich bin bollftanbig erschöpft, Frau-

lein Müller!" feufate Berr Beters. "Es

ift fcwerer, fich mit ihr zu unterhalten,

als einen Baren bas Tangen gu lehren.

Schabe um bas hübsche Mädchen. Un=

bedingt muß ein Ohrenarzt befragt

merben. Gie gefällt mir gang ausge=

zeichnet und scheint mir ein lebhaftes

lieber mit Liesbeth befprechen?" marf

"Möchten Sie bieAngelegenheit nicht

"Ich fann nicht mehr, liebes Frau-

lein! 3ch bin tobtmatt. Mir fcheint es,

als verschlimmere fich bas lebel gegen

Abend, benn jest hort fie gar nichts

mehr. Um Morgen war es noch erträg=

lich. Aber jest muß ich fort und bitte,

Ihrer Schwefter gu fagen, bag, wenn

fie fich in die Behandlung eines Ohren=

arates geben will, und die Rur gunftig

ausfällt, unferer Berbinbung nichts

mehr im Wege fteht. Wie tonnte mir

Thre Tante nur biefe fatale Ungelegen=

heit verschweigen! Bahricheinlich fürch=

tete fie, bag Fraulein Glifabeth in bie=

fem Falle gar teine Musfichten batte,

"Sie wollen icon fort, herr Beters?

Uch wie schabe! 3ch hoffe, wir haben

fehr balb bas Bergnügen, Gie wieber

bei uns gu feben," fagte Glifabeth, als

"Mifo auf balbiges Wieberfeben!"

berläuft. Ihre Schwefter wird Ihnen

mittheilen, daß ich mit ihr gesprochen

habe. Wenn ich fort bin, erfahren Sie

"Gewiß, Berr Peters, werbe ich an

Sie benten, wenn Sie fort find," war

"Das hängt babon ab, wie bie Rur

ibr Glud in mir gu finben."

ihr Gaft Abschieb nahm.

Intereffe entgegen gu bringen."

herr Beters gu. "Rann benn gar nichts

ich ihm und suchte in meiner Tasche.

bagegen gethan werben?"

fchrie herr Peters jest, bag ber

und i bin recht rheumatisch."

"Das fonnte ich nicht behaupten.

"Romantisch! Das ift ja gerabegu

ichmad, herr Beters?"

lich im bochften Make!"

Tifch zitterte.

"Ihre Schwester muß aber wirklich

thum Ihrerseits, herr Peters! Sie

Saufe gewohnt!" wiederholte ber Witt=

wer, und feine Stimme flang wie Dro=

"Gang recht, ich berftebe, mein Berr!

meiftern bermochten. "Die gute Tante, mas mirb fie fa= "Beters beiße ich, Fraulein Müller, aber nicht Gbers!" gen, wenn sie bon Deiner Taubheit er= ährt?" fragte Martha am nächften Morgen ihre Schwester, beren Beiter= "Gin wenig lauter, wenn ich bittten barf, herr Ebers! 3ch habe nicht gang feit ichon wieber nach Ausbrud rang.

> mort in Form einer Depefche: "Bin fehr beforgt. Sofort nach Berlin tommen. Gine Rapagitat befragen. Lante Marie".

Ein Briefträger überreichte bie Unt-

#### Edmeichelei.

Schmeichelei - bas gefährlichfte Bift für bie Geele, besonbers für bie Frauenfeele! Sie fann Die barteften Bergen bezwingen, Die größte Tugenb begraben, ben festesten Charafter in Befahr bringen! Gie ift von Uebel für ben, ber fie in's Leben fest und bon Uebel für ben, ber fie empfängt! Webe benen, die gewohnt find, Schmeichelei als leichte Miinze zu perausgaben unb webe jenen, welche fie mit Borliebe in Empfang nehmen! Beibe erleiben un= absehbaren Schaben an Geift und Seele und fonnen unter Umftanben bem fitt= lichen Ruin entgegengehen.

Schmeichler - wohl find ja biefe meift beim männlichen Geschlechte zu uchen — find ausnahmslos für alles andere eher zu nehmen als für ehrliche ernfthafte, gefinnungsfefte, charatter= bolle Menschen mit Gelbstbewußtsein und moralischem Stol3! Sie find ge= bantenlofe Schwäger ober garSchlim= meres. Sie haben vielleicht felbftfüch= tige Biele bor Augen, bie gu erreichen fie lügnerische Mittel anwenden.

in die Rüche. Selbst bort erreichte mich Gin Frauenmund öffnet fich piel feltener, um schmeichlerische Worte zu fa= gen; gewiß aber find Frauen bie hauptabreffe, an welche Schmeicheleien berholen, fo bag ber arme Mann balb gerichtet werben! Gie find ber frucht barfte Boben für biefe giftige Saat! Eine Farm befigen Sie? 21ch, bas Und es gibt Frauen, beren befferes Selbst berart von Eitelfeit übermuchert ift, baf fie gang gierig lechgen nach bem füßen Bift, nicht leben fonnen ohne baffelbe und mit Singabe aller Burbe und Mäßigung es zu erringen fuchen.

Gine Frau, welche gerne Schmeicheleien hört, findet ftets rafch genug biefe Nahrung! Man burchschaut fehr fcnell, wonach ihr Sinn verlangt, und es gibt eine Menge gefälliger, boshaf= ter und egoiftischer Leute, Die ihr ben Gefallen thun, fei es, um die Thorichte gu berichiebenen Blanen und Bunichen auszunügen ober hinterher über fie gu lachen! Biele werfen ja auch gerne mit ichmeichelnben Ausrufen und Urthei= len um fich, um fich beliebt und angenehm zu machen. Sie ahnen nicht, wie theuer fie biefes bertaufen, wie ber= berblich die Wirtung biefes felbstfüch= tigen Mittels ift!

Begen Schmeicheleien foll man bas Ohr noch eifriger berichließen als ge= gen bie Musbriide ber Robbeit; benn schwache Seelen fallen unrettbar bem Sochmuth und ber Gelbftüberhebung jum Opfer, wenn fie auf bie Stimme ber Schmeichler hören. Gie werben eitel über alle Magen und infolgebef= fen feicht, gefühllos, wenden fich ab bon bem Ernft und mahren Merth bes Lebens, treten ber Gefahr bes Leicht= finns und ber Berichwendung nabe, scheuen Arbeit und Pflicht und finden Benügen nur im Genuß!

Bur eine wahrhaft gute Frau mit fittlichem Ernft, Pflichttreue und Gelbfterkenntniß ift Schmeichelei aus bem Munbe eines Schwägers eine Beleidigung! Sie fühlt fich verlett, ftatt erfreut, und migtraut bemjenigen, ber ihr die Schmeichelei fagte! Und mit taufenbfachem Recht! Nur niebere Na- | fann, baf bie Leute, bei benen fie fich turen mit Rriecherfinn und tücischem Bemuth ober armem Geift bejubeln ibre Lippen mit falichen Worten und übertriebenem Lobe.

Befonbers junge, im Streit bes Lebens noch nicht geflärte und geftählte Sergen bemabre man bor bem bafili= chen Gift! Schon ein Rind fann ba= ran Schaben nehmen, wenn es ihm gu oft und unbesonnen gereicht wird! Ueber alles aber junge Mädchen! Müt= ter, lagt bas Wohlgefallen an Schmei= chelreben in ben Seelen Gurer Tochter nicht Burgel faffen! Belehrt fie über bie Gefahr, über ben mahren Werth, Sinn und Zwed aller Schmei= chelei! Lehrt fie die Schmeichelei ber= abscheuen und gering achten! Lehrt fie bie Schmeichelei betrachten als eine Biftblume, bie man bemertt, aber nicht pfliidt; ber man feinen Raum gibt in bem nur nach Guten und Schonem berlangenben Geelengartchen!

Freilich, gar manchmal ift eine Schmeichelei auch harmlos, gutgemeint und wirklich mahr! Das erfennt ein nur ein bischer kluger Frauenfinn fehr schnell, und er wird sich barüber freuen. Ueberhaupt ift Schmeichelei leicht bon Morten ber Unerfennung und ernften, freudigen Wohlgefallens ju unterfchei= ben!

Faffen wir bie Unschauung, baf, wer uns fchmeichelt, nicht unfer mabrer Freund, fonbern unfer Weind ift. Thun wir bie Mugen auf im Leben. und wir werben feben, bag fich Schmeichler nur benen nahen, bie für thöricht und berblenbet genug halten, um ihren Trugworten zu glauben.

- Bertheibigerblüthe. - "....Mit bem Strome meiner Rebe und ber Thranen, welche mein Rlient foeben bergießt, werbe ich nun bas fo mubfam auf Sand errichtete Gebäude ber Un= flage unterwaschen, so baß es in nichts Bufammenfällt!"

- Gine gute Partie. - A .: "Leut= nant b. Strigow heirathet alfo bie Tochter biefes enorm reichen Rohlen= händlers? Die foll ja eine Million mitbekommen!" - B .: "Jawohl - und noch außerbem freie Beigung!"

- Macht ber Gewohnheit. - "Nun, wie hat's Ihnen benn auf bem Ball ber Saustnechte gefallen?" - "D, febr gut; nur eins war mir ungenehm, je= besmal , wenn ein herr mit mir ge= Als herr Beters gegangen war, bra- tangt hat . . . hat er fich erft in bie chen beibe junge Damen in ein unban- Sanbe gespudt!" Damen als Dieufimadmen.

Bu einem bemertenswerthen Ergebniß hat ber icon feit Jahren in allen Rulturlänbern fich fühlbar machenbe Mangel an weiblichen Dienftboten in bem Theile bon London geführt, mo bie reichen Leute bom englischen Soch= abel in ber "Saifon" wohnen. Weil nämlich bie Mabchen ber

ärmeren Bevölferungsfreife auch in England immer häufiger borgieben, in Labengeschäften und Fabritbetrieben Beschäftigung zu suchen, anftatt als "Mädchen für Alles" ober auch als Röchinnen und Bofen bei fremben Leuten in Dienft zu gehen, fo find, wie ber Londoner Korrespondent ber "R. 23. 3tg." fchreibt, in neuefter Zeit wirkliche Damen in redugirten Bermogensber= hältniffen auf ben Bebanten gefom= men, fich um berartige untergeordnete Stellungen in bornehmen Säufern gu bewerben, und wie es heißt, wollen jest in London ariftotratifche Sausfrauen nur noch "Laby = Rochinnen" und "Laby = Dienftmadden" engagieren. Man bietet ben betreffenben Damen glangenbe Löhne, und beibe Theile finb. wie es icheint, gufrieben. "Auf fich felbft angewiesene Mäbchen

und Wittwen aus guter Familie" fo heißt es in bem betreffenben Briefe aur Begrundung - "beren Bilbung wohl ausreichend ift, um gefellschaftlich als gut erzogene Menschen zu gelten, bie aber nicht über genügend Wiffen berfügen, um ben Boften einer Er= zieherin auszufüllen, und auch nicht bie Mittel befigen, fich bie Fachtennt= niffe einer Buchhalterin angueignen, gerathen oft in Glend und Schanbe, weil fie nicht rechtzeitig Beschäftigung finden tonnten. Befellichafterinnen. Rinberfräulein und fogenannte Stugen ber hausfrau gibt es mehr als genug. und fo bleibt ihnen nichts übrig, als gu berhungern, zu verderben ober Dienftmädchen zu werden. Bon ben brei Uebeln mählen viele vernünftig ben= tenbe Damen jest bas lettere und haben es auch nicht zu bereuen. Man bewundert und achtet ihre Gelbitber= leugnung, behandelt fie mit möglichfter Riidficht und feinem Tatt, bezahlt fie gut, überhäuft fie mit Gefchenten und gewährt ihnen viele Bergunftigungen. auf die ein gewöhnliches Dienstmädchen teine Uniprüche erheben tonnte".

Wie bie Inhaberin einer "bornehmen" Intelligeng=Office im Weftenb bon London berfichert hat, tann fie gar nicht gut Laby=Dienftboten beschaffen. So bient, um nur ein Beifpiel anguführen, in einem eleganten Saushalt in Biccabilly gegenwärtig bie Tochter eines Garl als Barlormaib, bie Tochter eines Offiziers als Sausmädchen, ein Paftorstöchterfein als Röchin und bas verwöhnte einzige Rind eines ban= ferotten Bantiers als Bonne. Gammtliche noch junge Damen ftanben vis-avis de rien und waren froh, als fie bie borguglich botirtern Stellen erhielten. bie fie fo balb nicht aufzugeben ge= benfen.

Das mare ja eine ibeale Löfung ber Dienftmäbchenfrage, bag aber bie neumodischen wirklichen "Damen bes Dienftes", wie jene Lonboner Beifpiele behaupten, nur in hochabeligen Familien Stellen annehmen wollen, will uns die gange Geschichte wieder zweifel= haft erscheinen.

Gine Dame, bie borurtheilsfrei ge= nug benft, um in Ermangelung bon etwas Befferem eine bienenbe Stellung angunehmen, wird es ziemlich einerlei fein, wo fie findet, was fie fucht, fo= lange fie nur babon überzeugt fein verbingt, anftändige Leute find,

#### Wadsthumefdmergen.

Es ift befannt, baf Rinber, welche in schnellem Bachsthum begriffen find, bäufig über Schmergen in ben Musteln und über eine gewiffe Steifheit im Raden flagen. In vielen Fällen wird auf Diefe Schmerzen fein Gewicht ge= legt, da fie burch bas "Wachfen" ent= ftehen follen, in anderen werden fie bon ben Mergten für rheumatische gehalten. Der Dr. D. G. Sanfon hat nun einge= bende Untersuchungen über diefe Frage angeftellt und bas Ergebnig berfelben wie feiner reichen Erfahrungen in ei= nem New Dorfer mediginischen Fachblatt veröffentlicht. Rach biefem Urate tommen bie Wachsthumsichmergen meit häufiger bei Mabchen als bei Rnaben bor, und zwar leiben diefe Mab= chen zumeist an Blutarmuth und zeigen eine große Borliebe für eimeiflose Nahrung. Da nun bei schnellem Wachsthum bas neue Gewebe fich nur unbollständig bilbet und baher gur Ber= arbeitung ber Rahrftoffe nicht genügend fähig ift, fo hat bies eine berrin= gerte Darmberdauung und diefe mieberum eine Gelbftinfection im Berbauungstanal gur Folge. Diefe In= fection ift bann ber Grund für ben Blutmangel und für bie entftebenben Must Ichmergen. hieraus murbe fich auch ber geringe Appetit, ben viele Mabchen trop bes fcnellen Bachsthums zeigen, erflaren laffen. Therapeutisch empfiehlt Dr. Hanson gegen bie Wachsthumsschmerzen eine Behand= lung, bie fich gegen bie ermahnte Infection im Berbauungstanal richtet.

- Galgenhumor. - Sausfrau (bie eben in die Rüche kommt, wie das Dienstmädchen einen Teller fallen läßt): "Wie, icon um fieben Uhr, Unna?.... fonft gerbrechen Gie boch gewöhnlich ben erften Teller erft um gehn!"

- Rompligirte Beitrechnung. Erste Dame: "Ich bin 35 Jahr alt und mache auch feinem Menschen gegenüber ein Gehl daraus!" — Zweite Dame (pifirt): "Na, warten Sie's nur ab — Sie werben auch noch junger!"

- Feine Unterscheibung. - "Dein Ontel foll ja ein toloffales Bermögen hinterlaffen haben! Da bift Du alfo lachenber Erbe?" - Freund: "Rein, bloß lächelnber."

"Ancropoli, ducado, Honnechae den 2. Andrit 1922.

# Freitag= Bargains.

Die beste Qualität, die größte Unzahl und bedeutendste Geldersparniß....Wir können nicht oft genug darauf hinweisen, daß wir die "Bargain-Basement" Methoden, die heutzutage angewandt werden, vermeiden und unsere unvergleichlichen freitag-Spezialitäten in ihren betreffenden Departements offeriren, wo das Einkaufen am Leichtesten und die Bedienung unübertrefflich ift.

Mafcoare Litat Leinen Graft, volle Beite, nicht ftimpeb -

ber einfach oder in garniten Efe feften – Röde voelche bis zu \$1.25

Kleider = { reinwollenen Plaids Ros belty Gemeben, ichmargen Röcke. ober marineblauen Serges, etc. - volle Weite - Berscaline

gefültert-Belveteen eingefaßt hübsch, perfett hängenb — tourben bis zu \$3.50 bertauft — morgen, nur

Sunberte bon Reftern, Spigen: | Die Taufende bon 205. Räumung. repräsentatives Affortisment von beinahe unser rem ganzen Lager von

minber theuren Spigen - alle Gorten, wie Point be Baris, Rormandy, Balenciennes, Tor= don, orientalische, Chantilly, Boint de Benise und viele andere — alle werben morgen zu vier Preisen offerirt, die Hard nämlich zu 10c, 5c, 3e und

Mäumungs : Bertauf Gin Cent amorgen bon affer band nuglichen Ga-Rurzmaren. delden, von mele beutenben Borath an Sand haben — Jonas Broots's befter baum-woll. Index, per Spule — qute Qualität Sa-teen Tape Meafure, 60 Joll lang, werth 3c — Murichel: Harman, feine Qualität— 10 Pds. Featberflitch Braid, farbige Stitching — Bügel: Woods mit Griff — Eure Auswahl morgen von all'

Morgen bie Mus: fünf Cent | mabi bon ben fol- genben zuberläffigen Kurzwaaren. Mrtifeln, alle 3u ungefähr ber Salfte bes Preifes - Rain:

foot überzogene Dreß Shielbs, Gummi gefüttert, brei Größen, per Kaar — Rester von Garter Elasie, L Yard Längen — Korset Etabl. mit bestem Satin überzogen, per Kaar — 2 Did. Kerlmutterz Hembeufnöpse-Auswahl morgen sur .

Arenadine & Saft Grenabine Muss 2 jumen Ent:

Muslins. | von berichiebenen icho-

würfe — in einer Qualität, welde ju 12c billig geichätt werden würde —un= fer regulärer Breis if Se — febr spezieller Preis morgen, per Yarb. .....

Ungebleichle gemachte un Bettinder

Belltücher. geichnete Qualität
Muslin — torn gebügelt — regulär ju 39c perfauft — Bargain-Freitags:

Schulje.

Sobfarbige und fcmarge-Knaben: { Mufter, regulare Bartien und Obds und Ends alle Moben, Farben und und leichte Soblen - Schuber 1.25

Sobfarbig und ichwars Minden = } Spring Abfage -breite,

Soule. | farte einfache Cohlen-Rid und Natent Tips — Shuhe, 98¢ ~~~~~~

- Mit Beels ober Spring Damen= | Seels - fcmarge Dongola Rib und lobfarbige Goat: Soube. Sin - jum Schnüren und Ribfen - alle Größen - Batent und Rid Tips -

jedes Kaar \$1.50 werth— ebenfalls eine Kartte von Oxfords und Slippers für Danten—bandgewens bete Soble—Commons-Sense und Oxford zips — werth \$1.50 — alle gehen morgen zu. ~~~~~ Faunce und bem großen Lonn (Maff.) Spinnen Concern — und muß auf:

Schufe. geräumt werben ju einem auberorbentlich niedrigen Preife, beftebend aus Sou-Dreife, bestichend aus Schusben und Orford Ties für Tamen — in sehr seinem Rid; lohfardig und schwarz; lohfardige und schwarz; lohfardige und schwarz; lohfardige und schwarz; lohfardige niedere Schube für Tamen, und lohfardige Rid Plicycle Stiefeletten sitt Tamen, hoher ober niederer Schuit — einegrobsattige Andäufung von modischen, zuverlässigen Fustrachten, welche F. & S. herstellten um im Keiail zu \$2.25 dis \$3 des Baar verlauft zu werden — alle werden verscheubert und warten auf Euch morgen zu einem Breis—für Auswahl

~~~~~ Shells Borrath muß redugirt mer-ben, fegsiell in fancy geschnit-tenem Appier in allen Farben —bolle große Bogen — neue Entwürfe — 50 190 Bogen Taufenbe bon Darbs au piel.

fpegieller Freitags Breis -. . . . . . . . . . . . Oute, gufagenbe Große fructle

bon feinen befranften leinenen Lund: unb Serviellen. leinenen Lunds und Fruhrt- Servielten, in einsach ineih und fanch werft gerade das Doppelte was wir für dieselben verlangen.
Targain-Freitag — Stüd

ner-Rode für das heiße Weiter-die Sorten, welche leicht verfauft wurden zu Breifen raufgirend bis 83-geben murgen für nur . . . Einzelne Röde für Männer, aus durchaus ganz-wollenen Caffineres und Cheviots — der Reft den angebrochenen Partien den 190 Anzügen — simmt: lich verschleupert Bergalus Kreitag zu einen niederigen Preis für die Auswahl . . . .

--- Baichechte Aniehofen für Rna: Kunden= ben - Größen 4 bis 14 gahre - nette einfache und

Riedliche Dufter in Office-Ro-

gehen Bargain: 10C

Office | den für Manner, Dauerhafte

Rocke. | fauft gu 40c -

Erafb, Mohair und Alpaca Man:

Kleider. fanch Fabritate \_ sufammen= gethan am Bargain- Freitag gu einem Breis . . . . . Waschechte Anaben-Angüge— Grös gen 3 bis 8 Jahre — belle und buntle Muster — Auswahl Bare 29¢ alin-Freitag für bie lächerliche Eumme bon nur

Ginzelne Alþaca Röde für Anaben — in grau nud braun — Größen 12 bis 19 Jahre- Sorten, die von \$1.00 bis \$1.25 verfauft wechen — finden morgen willige Abnehmer

Bestee Angüge für Knaben — Gröben 4 bis 8 Andre — ganzwollene fanch Cassimeres und Tweeds — gemacht in ben neuesten Entwissen, mit prachtvollem Futter — gebro prachivollem Futter— aetro-dene Auften, werth bis 311 \$3 — Ausvahl Bargain Freitag au nur

Subiche, bauerhafte Bein= mollenen Cheviots, in beljebes

Baar qut gemacht und voll garantirt nicht aufzutennen gebermann \$2 Corte für nur ausgezeichnete Qualitat

Rissen Riffen Bezüge — Größe 50x36 300 — aus-gezeichnet gemacht — fer-tig aum fofortigen Gebrauch tigen Gebrauch

— anderer Läden 12c, und unfere
regul. 10e Sorte — morgen—

regul. 10c Sorte — morgen— Bargain-Freitag für . . . . . . . Gin fpezielles Affortment f. Toilellen = Bargain-Freitag - bestehend aus Cosmo, Buttermilt,

Seife. aus Cosmo, Buttermift, echter Lemon Juice Comples Brintle Stin Seifen – Sorten, bie wohlbefannt find als 10c Seifen – gion und Mme. be Fagine

Palmers patentirte be-rübnite Arawana Sorte Lawn Sangematten Sammocks. | fart gewebt, tragen 500 Bfund und find febr

haift— mit Spreader, Balance 1. f. w. — werth \$2.00 — 1.35

--- Bochfeine Cocoa Thurmatten, Chur = { gut gemacht und bon ficerer Dauerhaftigleit - regular Matten. berfauft bon ben meiften ganbiern gu Runben ber Fair am Bargain 190

~~~~~ apanifche Cotton unb Seinen Warp Matten -Sin Rollen bon 20 Warbs Jut Salfle. {- fammtlich ausgezeich= nete Mufter und be-

liebte

und Cammet : Rugs, fammt= lich große Berthe — ein gro= Offerien. bes Affortiment bon Größen - Rugs, welche früher bis ju \$2.00 bertauft wurden - 890

-) Sinnrug, Ranabur, Moquette

Gine ausgezeichnete Austrahl von fertigen Danf = Teppi= chen in febr hubichen und Coppid). Sauerbaften Farben - require lar für bis ju 18c die Pard berfauft,

aber morgen berichleubert bei ber Schluß = Raumung, bie Darb

Gine febr große Bartie in Ceder: Combination Bortemonnaies für Damen, Catelaine Bags, Waaren. Garb Cafes, Shopping Bags, und Borfen — ausgefucht bon Bartien, die für bis ju 65c partien, Die 1800 Derfanft murben — ber größte Theil 250 Bargain-Freitags.

Bargain-Freitags. Gine Anjahl von

fanch Cateen Bat: tern Sonnenschir-Kinder-Sonnenichirme men für Rinber, mit bubiden Rufs fies und attraffis

Sandfouhe Beiste, Taffeta und feisbenen Ganbichuben für Damen und Mabden ausgezeichnete Qualität -ebenfalls fomarge und

farbige feibene Mitts-alles feine Baaren - nicht im geringften bes ofdädigt — werth von 50c bis 75c — Auswahl morgen

Damena Husgezeichnete Qualität Mus-lin Gowns für Damen, — Square Poles, bubic tudeb, Jouns. Spinen und Stiderei-Ginfate macht - gute ausreichende Größen - nicht ffimpeb - merth 59c -

Beinfleiber filr Das Damenmen, aus ausgezeich= neter Qualitat Cam= Beinkleider. | bric gemacht - mit

muffles — mit Spiken oder Stiderei gars nirt — franz. Bands — forgfälz tig gemacht — reduzirt bon 55c für morgen auf . . . . . . . ~~~~~

Gute bolle Große - ausge:

Damen= | geichnete Qualitat Muslin Rode für Damen - tiefe Rocke. } fpanifche Flounces bon Latons - garter Spi= gen= ober Stide rei-Befat - unfer regul. Breis ift rci-Befat — unfer regul. Breis ift 1900—verkauft um eine große Quan-

für nur . . . . . . . . . Gine fpezielle Partie w. Bade: | 18x363601. schweren bouble Ehread cream türtischen Dandtückeri, werth 10c, nur eine bes

idrantte Angabl, und fie werben ichnell abgeben - barum fei fonell -

Oroge Bartie #: Brobe Leinene extra feine Satin Darmaft reine Brisp flat
Serviellen. Bararen — in halbs
Duhend Bartien — um

in räumen —
werth \$1.50 per Duhend —
morgen, das halbe Duhend

- Ru einem Ridel bie Parb Waldbare | welche in ben meiften Fal-Maaren. | follten - Seidengestreifte Gingbams, fomarge Epis

fcbmere Chirting Cheds, bellblane cor: beb Batifte, bubiche bebrudte Organ. 56 bies - Bargain-Freitags Breis morgen - per Gur einen Dime bie Parb - werth bret mal fo viel - importirte Biques, importirte betupfte Swift, importirte bedrudte Batiftes, ausgesuchte

Binghams bebrudte India Dulls, ausgefuchte Qualitat Baid Rovelties -100 Bargain: Freitags: ~~~~~

Ungebleichle | Musgezeichnete Quali-tät — volle Pard breit — 25 Bards auf has 

Darb werth-morgen, per Stud ~~~~~ 25 Riften ber berfihmten Weißes | Marfen von Muslin, weicher fo vieles für benseihen gut sprechendes Gerebe in Chicas go herborgerufen hat—niemals

sunge murbe ein befferer Berth offerirt wie biefer Duslinbie Darb gu . . . . . . . . . .

Hittlet= Gin Fabritant, welcher einige ber erflufibiten Sanbler in Schmudfachen ju feinen Run- ben gablt, berfaufte uns etwa Mufer. ben gabit, bertaufte uns etwa 200 Moben aller Sorten Lebetz Gürtel ju einem phanomenal niebrigen Breis - echte Ceal Morocco=, Calf= ffins, Alligators, Glangleders, Combides und Doge Stin = Gürtein - fammtlich gefüttert und gesteppt, in all ben mobernften Farben - etnige mit hubichen, mit Jumelen

befetten Schnallen, andere mit neß = Schnallen – aber alle morgen ju einem Preis . . . ~~~~~~

freilngs: | Familio Seife - Rifte bon 60 Stüden \$2.39 groceries. Amportirte Del-Sarbi- Thee — alle Sorten unfere neuen 45c Thee — per Ranne . 10c per Bib. . 40c Armour's potted Meais Salballa Mild Cherry Hosbhate — 4-Ung. 4c, 9 Pfb.

Boller Cream Raje - Brungen Flasche 27c - Brot 11c Braun & Fitts Dolkein Butterine - 15c - 15c Magne il Cream - 15c Majel Cream - 15c Michel Cream - 15c

ben Naturhols - Eriffen — biele berfelben find für 3de verkauft worden — Preis für Bargain-Freitag . . . . . . . . . . . . . 250

Rongertet Bis mard. Garten, - Joben Abend und Countag Bormitags und Abends Rongerte. Berlin : Garten, - Rongerte allabendlich und Countag auch Rachmittags. Columbia . Barten. - Ceute großes Ron:

Reues vom ,,alten Frig". "Berliner Borfenzeitung" fcreibt: Bon ben gahlreichen Meinungeaußerungen Friedrichs II., mel-Ce er bei ben an ihn gerichteten schrift= liden Gingaben in furgen Ranbbemer= fungen niederschrieb, sind viele der Macmelt erhalten worben, viele aber que grententheils unbefannt geblieben. Ge burften barum einige weniger be= fannte Proben bon Intereffe fein: Befuch ber Bürgerschaft zu Potsbam um Unterflijkung bei Bezahlung bon 32,000 Thaler Defterreichischer Contri= bution. "Sie mogen feben, wie Sie bie Schulden begablen Könen, ich merbe bas liberliche gesindel nicht einen gro= ichen geben." Gefuch bes Rammer= herrn Baron v. Müller, bas Bab gu Machen gebrauchen zu bürfen. "Was er ba Machen will; er wirdt mas er noch übrig hat bort berfpielen und wie ein bettler gurud tommen." Der Oberfileutnant b. Roon überreicht bie Roften ber Bewirthung ber herzoglich braunschweigischen herrschaft im Betrage bon 700 Thalern 1 Grofchen. "Diefes Mal behahlen, aber es ift greulich geftohlen und werbe ich ein ander Mat jemand hinschiden, ber die Rech= nung führet." Der Oberauditeur G. gu Berlin zeigt bei Gelegenheit ber Er= nennung bes Oberaubiteurs Reinete sum Generalaubiteur an, bag er ber älteste Oberauditeur fei und bereits 30 Jahre biene. "Ich habe ein haufen alte Maulesels im Stal die lange ben Dienft machen, aber nicht bas Gie Stalmeifters werben." Der Sofprebi= ger Cochius zu Botsbam bittet um eine Stelle beim Dom ju Berlin. "Jefus Saget mein Reich ift nicht von Diefer Welt. Go muffen bie prebiger auch benfen, benn Brebigen Gie nach Ihren Thobt im Dubm (Dom) bon Reu Jerufalem." Der Bereiter Wolny bittet gur Belohnung bes in England beforaten Pferbetaufs um Ernennung gum Stall= meifter. "Er hat braf bei Geinem Gintaufe geftohlen, er Col gufrieben feind bas ich bagu Stille Schweige; aber ihm babohr jum Stallmeifter Machen fo Nerrisch bin ich nicht." Der berabichiebete Leutnant Graf Da= tuschta bittet, ein Fraulein Tila beirathen zu burfen. "Ich bekumere Mir nicht um feine amours." Der Rapitan b. Brinden bittet, ihn in Betracht feiner langjährigen Dienfte jum übergähligen Major zu befördern. "Das Regiment ift beftändig bohr ben Feind gelaufen. und mus er notwendig allerwegens mitgelaufen Geinbt, ich avansire bie Officiers, Die ben Teind geschlagen ha= ben, aber nicht biejenigen, bie nirgent fich gehalten haben, und bei Runersborf feindt Gie fo gelaufen, bag ich fie erft ben anbern Tag wiebergefrigt habe. Der Rammerberr b. S. zeigt an, bag er für bie bem Pringen Friedrich bon Danemart zugeeignete Schrift über feine Genealogie eine Dofe, besgleichen einen Brillantring erhalten habe. "3ch gratulire, baß bie Bettelei fo aut reuffirt." Der Genralmajor b. Rotfirch bittet um eine Prabenbe für feine Toch=

#### Madams Beiß ich nirgends hin." Um einen Dollar.

ter. "Es fennb 30-40 anwartschaften

auf jeber Stelle. Sat er Jungens, bie

tann ich alle unterbringen, aber mit bie

Ein einenthümblicher Rlagefall, ein rechtes Freffen für Liebhaber jurifti= fcher Spikfinbigfeiten, wird bemnächft im Gericht zu Racine in Wisconfin gur Berhandlung fommen. Der Brogefi geht nur um ben Befit eines Dollars; aber ber Dollar ift ein gang besonberer Dollar und befitt ben Werth bon fehr vielen Dollars - und baraum ber

Der fragliche Dollar ift ein amerita= nifder Gilber Dollar bom Jahre 1804; einer jener beriihmten Dollars jenes Nahres, wobon angeblich nur 4 Stud geprägt worden find und die beshalb einen befonderen hoben Werth für Sammler feltener Mungen befiten. Die ichon furg in unferen Reuigfeits= fpalten gemelbet, murbe ber Dollar por etlichen Monaten von einer Frau einem Berfäufer in einem bortigen Laben in Bahlung gegeben. Dem Bertäufer. Altmann beißt er, fiel bas Alter ber Münge auf: er ftedte fie beshalb in feine Zafche und gab in bie Geschäftstaffe einen anberen Dollar.

Nachbem er die Münge eine längere Beit herumgetragen, zeigte er fie einem Freunde, ber ihm mittheilte, baß ber Marktwerth berfelben wenigstens \$500 betrage Um fich barüber Gemigheit 311 berichaffen, ichidte Altmann bas Gelbftiid an einen Müngenfammler in Chicago, ber fofort \$1500 bafür bot. 211t= mann ließ fich jeboch ben Dollar gurud-Miden, ba er ingwischen gehört hatte, bof für eine gleiche Münze bor einiger zit in Rem Port ein noch höherer Treis bezahlt worben fei.

Die Beidichte bon bem merthpollen Dellar fprach fich in ber Stabt herum und fam folieglich auch Altmanns Ar= beitgeber, bem Befiger bes Labens, gu Diren. Diefer ftellte fofort feinen Ber-Cufer gur Rebe und berlangte, baf er ihm ben Dollar gebe. Entweber, fagte er, gehört ber Dollar bem Gefchafte, ober er gehört ber Frau, bie ihn ausgegeben bat, ohne feinen Werth gu fen= Für die Frau wollte er (ber Labenbefiger) ben Dollar aufbewahren; follte die Frau fich nicht melben ober nicht gefunden werben fnonen, fo fei er

ber rechtmäßige Gigentbumer. Der Bertäufer ift begreiflicher Beife anberer Unficht und beharrt auch auf feiner Unficht. Er berweigert bie Herausgabe bes Dollars und fagt fehr richtig, baß falls fich ber bon ihm ber-

einnahmte Dollar ftatt als ein besonbers werthpolles Stild als ein werth lofes "Counterfeit" erwiefen batte, fein Arbeitgeber boch ibn verantwortlich gehalten haben würbe, und bann hatte er ja auch einen anberen Dollar in bie Raffe geben muffen. Beibe Parteien haben Abbotaten gur Bertretung ihrer Sache angeftellt und find gum Prozeffe bereit.

Es ift bies einer jener Streitfalle, mo anscheinenb ber eine ber Streitenben Recht hat und ber andere auch Recht hat. Und wenn bann ein Dritter tommt und fagt, baß fie boch unmöglich Beibe Recht haben tonnen, fo hat diefer Drit= te ebenfalls Recht.

Der Richter, bor bem ber Progeg gur Berhandlung tommen wirb, bat eine harte Rug zu fnaden. Geiner Ent= Scheidung ber fnifflichen Frace wirb mit besonderem Intereffe entgegenge= (Abend=Ung.)

- Der Taftenbreicher. - Birtuos: "....Und was ift es, bas Sie bei mei= nem Spiel besonbers bewunderswerth gefunden?" - herr: "Dag bas Rla= bier gang geblieben."

- Raffinirte Rache. - "Na, wie haft Du Dich an bem Saubefiger Schulze gerächt?" — "Ich habe die brei Fräulein Maier im Haus nebenan umfonft Rlaiberfpielen glernt."

#### Lofalbericht.

#### Hebertreten Bundesgefege.

Samuel F. Davidow, bes Mißbrauchs ber Boft zu betrügerischen 3me= den angetlagt, ift geftern gur Brogeffi= rung bon St. Louis nach Chicago ge= bracht worden.

Der Italiener Parento Salvatore ift bon Rommiffar Majon ber Bunbes= Grandjurh überwiesen worben, weil er angeblich Zigarren fabrigirt und ber= tauft hat, ohne fie zu berfteuern.

#### Bu Saftftrafe verurtheilt.

Bor Richter Watermann befannte fich geftern ein gemiffer Philipp Stern schuldig, in bas Saus bon Louis Baer, No. 94 Potomac Abe., eingebrochen zu fein und Comudfachen im Berthe bon \$150 geftohlen zu haben. Das Straf= maß lautete auf gehn Monate Saft im Arbeitshaufe. Stein mar auch beschul= bigt, in die Wohnung bon Ebward Brice. No. 67 Clara Str., eingebrochen zu fein, boch wurde biefe Untlage bor= läufig niebergeschlagen.

#### Cenefelder Liederfrans

Mm nächften Conntag, ben 6. Muguft, wird ber obige Berein in Simons Grobe, Ede bon Clart Strafe und Lawrence Abenue, ein Bastet-Bifnit peranftalten. Die Arrangements für bie Westlichkeit, welche bereits um 10 Uhr Bormittags ihren Unfang nehmen foll, liegen in ben Sanden ber Berren Jacob Berker, F. Corvinus, Theodor Brooffibe, Unton Bracht und S. Bunberlich. Im Falle ungünftiger Witte= rung wird bas Bifnit auf Conntag, ben 13. August, berichoben werben.

#### Sommernachtsfeft der A. & 2. of S.

Die Borbereitungen für bas große Pitnit und Comernachtsfest, welches ber Bergnügungs=Musichuß ber berei= nigten Logen ber "R. & Q. of S." am nächsten Sonntage, ben 6. August, in Ruhns Part, Ede Milmautce und Bowell Abe., zu beranstalten beabsich= tigt, find nahezu bollenbet. Das aus Mitgliebern ber berichiebenen Logen zusammengesette Romite wird alles Mögliche aufbieten, um allen Besuchern ben Aufenthalt auf bem Teftplat fo angenehm wie nur bentbar zu geftalten. Im Falle febr ungunftiger Witterung wird bas Bifnit auf einen fpateren Zag, ber bann noch bestimmt werben foll, berichoben werben.

#### Bafhington Part-Rongert.

Bhinnen's Militartapelle wird heute Abend im Bafhington Part nach folgendem Programm tongertiren:

Solift: Bohumir Arpl. Mclodienkrauk aus "Carmen" Biget Krie "Dow Can I Leave Thee" Goc Gracovienne; Mclodie; Chant du Bonageurs; Meunett Paberemstie Paberemsti Hantafie "Arfanfaw Traveller" "Reeves Tonibilver aus dem Silden und Norden Bendig

\* Der 20jahrige harrh G. Dillon, bon Rr. 1548 Bart Abe., ift feit bem 7. Juli fpurlos berichwunden. Geine Ungehörigen befürchten, bag er bas Opfer eines Unfalls geworben ift.

\* In hammond hat geftern ein ber= heerendes Feuer gewüthet. Wilhelm Lindner's Wirthschaft, Salle, Bohngebäube und Stallungen, wie auch zwei Solzhäufer, Gigenthum bon Benry Schau, find vollständig eingeafchert

\* Giacomo Allegretti, bon ber Firma Allegretti & Rubel, hat gegen feinen Oheim Ignatio, feinen Better Giufeppi und feine Bafe Biola bom Boligeirichter Rerften Saftbefehle wegen Berfchwörung gur Schäbigung feines Rufes erwirft. Ignatio und feine Rinder follen ihren Bermanbten, ber ihnen geschäftlich Ronfurreng macht, in Birkularen an bie Runbichaft als einen "räuberischen Schurten" hingestellt

#### " Zodesfälle.

Racfichend veröffentlichen mir ble lifte ber Deutsichen, über beren Tob bem Gefundheitsamte smifchen geftern und heute Melbung juging: actern und beute Meldung zuging: Albertion, Stella, 21 3., 339 M. Mandolph Str., Bittudge, Emma G., 53 3., 3716 Emerald Abe. Bardeleden, August, 43 3., 820 M. 13. Str., Gberle, Lizzie, 43 3., 525 M. 15. Str. Gibbs, Anna, 70 3., 136 S. Poorto Str., Kier, Marth, 35 3., 328 Carbeiter Str., Areifd, Joieph, 57 3., 273 Robowt Str., Lufe, Emma, 20 3., 18 Beet St. Miller, John D. H., 29 3., 1918 M. Hott Str., Phillips, Unsie A., 255 Sunnbibs Che. Harfowkit, Johe, 71 3., 537 Out Che. Biesler, Otto, 57 3., 345 C. Obifion Str.

#### Der Grundeigenthumsmarft.

Die folgenden Grundeigenthums-Uebertragungen ber bobe pon \$1000 und barüber wurden amtlid

Carpenter Str., 78 J. nördl. bon Front Str., 22× 100, und anderes Grundeigenthum, C. D. Stepmund. 14.

S. Beftern Wee., 24 F. nördl. bon B. 12. Str., 20× 125, S. M. Kenzie u. A. durch M. in C. an die Columbia V. L. Affociation, \$2415.

Wichigian Abe., 100 H. nördl. bon 25. Str., 50× 125, Lyman C. Grandoll u. A. durch M. in C. an die Khila. S. F. So., \$33,905.

Warner Ade., 157 F. weitl. bon Lincoln Abe., 60× 120, S. Prodon an C. Adogliang, \$2400.

Gherth Abe., 198 F. nördl. bon Douglas Abe., 25× 125, G. H. Dill. bon Douglas Abe., 25× 125, G. S. Beterion an A. F. S. Siereion, \$1800.

125. G. G. Peterson an A. F. S. Siberson, \$1800.
Armour Abe., 146 F. nördl. bon 73. Str., 163×176, E. R. Parsons an M. G. Hammersmart, \$4500.
AS. Str., 50 F. öftl. bon Edans Abe., S. Sbaw an W. B. Shaw, \$4000.
Garbenter Str., 141 F. nördl. bon 63. Str., 25×124, E. Spiver an C. L. Brint, \$4500.
Garbenter Etr., 141 F. nördl. bon 63. Str., 25×124, E. Spiver an C. L. Brint, \$4500.
Genter Abe., 191 F. nördl. bon 59. Str., 25×124, G. A. Resson S. F. Siberson Connecticle, \$1000.
Andrian Abe., 320 F. sibl. bon 61. Str., 41×170, S. C. Proofs an Garrie A. Gozzens, \$2000.
A. Clinton Str., 200 F. sötl. bon S. 40. Abe., 363×157. S. B. Roonto an Artin A. Bonn, \$2000.
B. Clinton Str., 60 F. nördl. bon Garroll Abe., 60×150. Robert 2. Seivey u. A. burd R. in C. an ben Radsaß von Frederick Drouton, \$22,255.
B. Congreß Str., 270 F. westl. bon S. Scrambell, \$1000.
B. Rasson Str., 100 F. nördl. bon S. Scrambell, \$1000.

81000. . Polf Str., 100 F. weftl, von S. Alband Ave., 25×125. M. Madden an M. A. Hawlett, \$3800. M. Noft Sir., 100 F. west. von S. Alband Ave., 25×125, L. Madden an M. A. Hanlett, \$1800. Andient Ave., 163 F. sibb. von 35. Sir., 25×124, L. B. Murray an William C. Schob. \$5000. Analesis Ave., 351 F. sibb. von 63. Sir., 25×132, Charles Avene an Beter Magans. \$12,000. Sibbestiefe Arapse und Linden Sir., 50×129, W. Sommen an Theodore Bruns. \$1000.

Rentwood Ave., 150 F. west. bon Sprinasield Ave., 75×125, L. Daenke an A. Daenke, \$2000. Sumboldt Sir., 181 F. sibl. bon Symboldt Bont., 50×125, S. Daenke an A. Daenke, \$2000.

Analesis Sir., 181 F. sibl. bon Symboldt Bont., 50×125, S. A. Carberta an R. C. Tester, \$1200.

R. 42. Ave., 250 F. nördt. bon Phovminadale Rood, 25×125, D. B. Garbenter an R. Streffe, \$1900.

R. Senver Ave., 74 F. sibl. von Didens Ave., 24×138, M. Lahium an A. C. Reftz, \$2250.

#### Bau-Grlaubninicheine

murben ausgeftellt an: Sam. Bromn, jr., 12ft. Framehaus, 529 Fletcher Str., \$1000. Sam. Propon, jr., 23ft. Framehaufer, 618—617 Weft Melrofe Str., \$3:00. Sam. Bropn, jr., 13ft. Framehaus, 511 Wolfram Str., \$1600. Str., \$1600.
Sam. Brown, jr., 13ft. Framehaus, 503 Bolfram Str., \$1600.
Ung. Daube, 1ft. und Lasement Gebäude, 1217 Brightnood Wec., \$2600.
Beter Gampoulos, 1ft. Bridhaus, 1430 Qumbolbt Boulevard, \$1200. Taje & Babbod, Ift. Cottage, 1668 2B. Chicago Abe., Menfes, 1ft. Framehaus, 1591 R. Sacramento Reed, 2ft. Bridhaus, 899 Monticello Ape., Ebel, 2ft. Framehaus, 10148 Brofpect Ape. 82000. Brunte, 13ft. Bridhaus, 2701 28. 43. Str., \$2000.

#### Beirathe Bigenien.

Folgende Beiraths.Digenjen murben in ber Diftee bes County-Clerts ausgestellt:

Sanuel Gregfton, 1ft. Bridhaus, 2010—12 Babafb Abe., \$2000.

Folgende Heierdbs-Liemen wurden in der Offies des County-Cierts auszehelt:

Billiam Dougherth, Susie Gorbon, 35, 31.
Ungust Schulz, Mathilds Grabonsti, 46, 41.
Ungust Schulz, Mathilds Grabonsti, 46, 41.
Unimiam G. Laplor, Aulu Jacobs, 21, 19.
Nobert William G. Laplor, Aulu Jacobs, 21, 19.
Nobert William, Ellen Stern, 23, 24.
Jan Whordocinsti, Marty Anna Smollen, 21, 20.
Frant Baird, Louise L. Bright, 40, 27.
Joseph Marcus, Minnie Toppe, 28, 21.
Davo De Witt, H. Landinga, 26, 20.
Charles Red, Cittadeth Vect, 32, 27.
L. F. Baine, Leila Paten Schmitt, 54, 28.
Valenth Filas, Cacoline Aryndard, 33, 19.
James Maloney, Margaret Heighte, 32, 27.
David Dapuris, Ratic Burt, 27, 18.
Charles J. Dito, Angusta G. Monoin, 26, 24.
Villiams C. Schiffer, Darriet S. Stoh, 27, 31.
George Gock, Lizzie Schiffer, 26, 26.
Darry S. Aid, Martha Boener, 21, 22.
Michael S. Neitson, Drussilla Maloney, 21, 18.
Stephen Houbet, Pessie Dorrat, 22, 19.
Chourd Boubet, Pessie Dorrat, 22, 19.
Chourd Boubet, Pessie Dorrat, 24, 18.
Stephen Houbet, Wester Dorrat, 24, 18.
Stephen Houbet, Wester Dorrat, 24, 19.
Chourd Boubet, Wester Dorrat, 25, 26.
William Jridin Simpson, Cora G. Vestie, 25, 27.
Frant Jriding Red, Mailet Idomas, 25, 26.
William D. Pernan, Kittle Tedine, 25, 25.
Dorle D. Doyton, Gatherine & Sausman, 27, 20.
Freberid Laupe, Wartha Hein, 29.
Asha Turell, Mary Mard, 20.
Asha Turell, Mary Mard, 20.
Asha Turell, Mary Marcha Genena, 23, 20.
Asha Dresl, Mary Marcha, 29.
Asha Darrell, Mary Marcha, 29.
Asha Barriell, Mary Rojd William Dougherty, Gufic Gorbon, 35, 31. Arel B. Bergquift. Sanna Johnson, Fred, Boltman, Minnie Rumnid. 27, ----

#### Echeidungeflagen

wurben anbangig gemacht bon:

vouise C. gegen Charles J. Walded, wegen Berslassung: Lena gegen Worris Atlas, wegen Berlassung: Geneviche gegen Sidned Sladden, wegen Chebruchs; Luch gegen George Nobles, wegen Eberuchs; Dermine gegen Anton Parizet, wegen Gestalfung: Sadie gegen Anton Parizet, wegen graufamer Sadde gegen Nathon Jacobs, wegen graufamer Bedoublung: Clijabeth gegen James N. Colsvell, wegen graufamer Pehandlung: Ocemann Alebert gegen Wilhelmine Koeske, wegen Perlassung: Ole gegen Lena danien, wegen Berlassung: Frank B. gegen Unna S. Sherwood, wegen Berlassung.

#### Marttbericht.

Chicago, ben 2. Auguft 1899. (Die Breife gelten nur fur ben Großbanbel.)

Molferei: Arobutte. — Butter: Rochs butter 12-13c; Dairb 12\frac{1}{2}-15\frac{1}{2}c; Creameth 13-17\frac{1}{2}c; beite Runkbutter 12-13\frac{1}{2}c. — Rafe: Frifcher Rahms faie 8-8\frac{1}{2}e bas Pfb.; andere Sorten 7\frac{1}{2}-13\frac{1}{2}e bas Pfund.

Pfund.

Geflügel, Eier, Kalbfleisch und
Fischen Zrutbilden 7—746 bas Pfb.;
Schner 83—9c; Enten 7—8c; Gine 6—7c das
Pfund; Trutbildner. sin die Klüde bergerichtet,
74—8c das Afb.; Sidner 9—9c das Pfb. Enten
8—9c das Afb.; Tüdner 9—9c das Pfb. Enten
8—9c das Pfb.; Tauben, sodne. 5cc—\$1.75 das
Tusend. — Gier 12—125 das Dukend.—Ralbsseich
53—83c das Pfb., je nach der Qualität. — Ausgeweiter Vannuer 81.10—83.50 das Sind, je nach
dem Geroicht. — Fische: Schnarzer Parich 12—124c;
Occht: G—64c: Rervien und Vüsselssich 1—2c: Grasbechte 4—35c das Pfb. — Froschschentel 15—50c das
Dugend.
Grüne Früget. — Aebsel, neue. \$1.50—9.50

Dugenb. Grift of te. — Aepfel, neue, \$1.50—2.50 per Faft. — Bananen 75c—\$1.50 per Gebänge; 3itronen \$3.00—\$4.00 per Kifte; Apfelfinen \$3.50 bis \$4.00 per Kifte.

Rartoffeln, neue, 25—35c per Busbel.

Gemule. Robl, neuer, 35—50c per Kifte; Bwiebeln, biesine. 70—80c der To-ener. Pohene To-ener. Pohene. Pohene To-ener. Pohene. Po Rartoffeln, nene, 25-35c per Bufbel.

ben, neue, \$1.00 per 100 Bundoen.

Getreibe. — Winterweizen: Ar. 2, rother, 701—71c; Ar. 3, rother, 68—692c; Ar. 2, barter, 663—67c; Ar. 3, barter, 65—66c. — Sommerweizen: Ar. 2, 68—70c; Ar. 2, barter, 68—66c; Ar. 3, 661—68c; Ar. 4, 62—65c. — Wais, Ar. 2, 32—323c. — Hofer, Ar. 2, 22—223c. — Kagen, Ar. 2, 22—223c. — Soufer, Ar. 2, 22—225c. — Bragen, Ar. 2, 32—323c. — Soufer, Ar. 2, 32—323c. — Gerfie 34—40c. — Deu \$0.50—\$13.00 per Konne. — Roggenfrod \$7.00—\$7.50.

Sola ot bieh. — Beite Stiere, \$5.70-\$5.90 per 100 Rib.; beite Ribe \$3.90-\$5.20; Maftioweine \$4.25-\$4.52}. Schafe \$3.10-\$5.15.

## Aleine Anzeigen.

Berlangt : Danner und Anaben. Mageigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Berlangt: Gin guter hofenmacher. 128 Bafbing-ton Str., Room 46.

ion Str., ubom 40. Berlangt: Fleikiger Mann, 30 — 40 Jahre alt, muß mit Pferden umzugehen berstehen. 198 E. Di-bision Str. Berlangt: Gin guter Bader an Brot. 493 Beft Chicago Abe. Berlangt: Dinnermaiter und ein Borter, ber am Tijch aufwarten tann. 561 R. Saifteb Str.

### Berlangi : Danner und Anaben.

Berlangt: Ein lediger Butder, ber etwas Stort tenben tann. 189 Dapton Str., Ede Billow. Berlangt: Starter Junge an Jce Cream. 151 Cen-

Berlangt: 3mei Bainters. Outfibe Arbeit. 957 R. Salfteb Str., hinterhaus. Berlangt: Agenten, besser wie Guitarzither, Came ras, auf Abzahlung mit freiem Unterricht. — Me tropolitan Camera Co., 575 Wells Str.

Berlangt: Gin altlicher Mann um brei Rube gu tenben. Braffte, Elfton Abe., gegenüber neuer Lum: Berlangt: 10 gute Manner im Gishaus ju ar beiten. 215 28. 18. Str.

Berlangt: Gin guter lediger Teamfter, Deutider ober Bole. 1483 Clibbourn Ave. Berlangt: Rahtepreffer an Sofen. 418 Babanfia Berlangt: 2 ftarte Jungen; einer für Baderei und einer Wagen zu ireiben; muß Erfahrung haben. — 999 R. Western Abe.

Berlangt': Manner jum Saus-Mowen. C. Bendt, Berlangt: Eine gute zweite Sand Brotbader, Ste-tiger Blag für ben richtigen Dann. Abr.: 2B. 784

Berlangt: Läder als zweite Sand an Brot und Cafes. 2928 Lyman Str., nahe Reeley. Berlangt: Ein Maun mittleren Alters, um Pferbe zu besorgen und sich sonft nüglich zu machen. 127 E. Chicago Abe.

Berlangt: Gin lediger felbftftanbiger Catebader. - 714 G. 63. Str. Berlangt: Gin guter Racht-Borter für Saloon .-Berlangt: Gin Abbügler an Sofen. 1216 28. 21.

Berlangt: Gin guter Bagen-Bladimith-Gelfer. - 378-382 - 24. Str. Berlangt: Junger beuticher Roch finbet Stellung in eriter Rlaffe Restaurant. Briefe ju abreffiren un-ter Ubr.: R. 277 Abendpoft.

Berlangt: Gin Badermagentreiber. 2904 Butle Berlangt: Bartenber ;muß auch aufwarten tonnen. 901 S. Clart Str. Berlangt: Gin Junge, 14 3abre alt. 55 2B. Ran-

Berlangt: Gin erfter Rlaffe Cafebader. 535 R. Berlangt: Buchbinder für allgemeine Arbeit, heute. Rand McRally & Co., 166 Abams Str.

Berlangt: Ein junger Mann in Grocerpftore, einer ber mit Pferben umgehen fann. Nachzufragen: 2518 Berlangt: Gin ehrlicher Junge, ber einem Lunch-Counter borfieben tann, Rachjufragen: 173 G. Majb-ington Str., zwischen 5 und 7 Uhr heute Abend. Berlangt: Dritte Sand an Brot. 5 Tell Blace. Berlangt: Ein guter Mann an Brot und Cafes. agarbeit. Dug felbuftanbig arbeiten fonnen. 1211

Angorett, Beld jetonjunding acerten benede für einen Berlangt: Rebegewanbte junge Leute für einen leicht verlauflichen, gutsablenben Artiel Crobers ju nehmen. Stadt und außerhalb. 192 B. Dibifio Str., Ede Milwaufee Ape., Bimmer 2. Berlangt: Ein junger, flinfer Bartenber, ber auch waiten fann. 526 G. Canal Str.

Berlangt: Ein Barbier für Abends und Samftag und Sonntag. 404 R. Afbland Abe. Berlangt: Junge für Baderei, 60 G. 43. Str Berlangt: Tüchtiger Junge an Brot, bei Tag ju arbeiten. 139 Canaiport Abe.

Berlangt: Arbeiter. Beftern Foundry Co., 36. Str. und Redgie Abe. Berlangt: Gin auter Borter. 625 R. Clarf Str

Berlangt: Willige Jungen tonnen ein gutes Fach rleenen. Eiger, 127 Wabajh Abe. mibo Berlangt: Bader, felbstständig an Brot und Rolls und ein Junge. 683 W. Division Str. mbof Berlangt: Junge bon 15 Jahren für leichtehaus-arbeit; Lohn \$4. 395 Carrabee Str. 31jilm Berlangt: 500 Erjenbahnarbeiter für Jowa und Minnesota. Lohn \$2.900. Teamsters \$25. 100 für Eisen-Minen in Michigan. \$2 bis \$3 per Tag, alle freie Fahrt. 50 Farmhände, in Noh' Labor Agench, 33 Market Str. 2011,1w

#### Stellungen fuchen : Dtanner. (Ungeigen unter Diefer Rubrit. 1 Ceni bas 2Bort.)

Befucht: Bufineglund : Roch fuct Stelle. Abr. Gefucht: Junger Maifn, berheirathet, Deutscher, war bei Sindernispferden thatig, findt Stellung bei Reite ober Bagenpferben: Avollerit gewesen. — Abr.: 1137 — 12. Str., Krappiter. mibo

Gejucht: Ein beutscher, williger Mann sucht Stelle für Sausarbeit, Saloon ober privat. Jacob Suber, 176 Satien Abe. bojt

#### (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.)

Laben und Mabriten.

Berlangt: Cofort, Ueberbofenmacherinnen. Guter Lobn, Stetige Arbeit, Arbeit nach Dauje gegeben.—
234 G. Lincoln Str., Frant. bofa Berlangt: Madden für leichte Arbeit, in der Golsten Rule Laundry. 298 Dapton Str., nabe Centre Berlangt: Gute Raberinnen finden beständige Ar-beit; auch junge Madchen jum Lernen. Eiger, 127 Babajb Ave. midofr

Berlangt: Frau jum Sofenfinifben. 474 Cipbour Mbe. mis Berlangt: Majchinenmädchen an Hojen ober Besten ju näben, Stetige Arbeit, guter Lohn. 73 Ellen Str., hinter 632 Lincoln Str. bimibo

Perlangt: Zweites und drittes Maschienmädchen m Shop:Röcen. 203 Washburne Ave. lag,liv

Berlangt: Madden für Lapier Falticochtel-Fabrit und Gluemafdinen. 3. 28. Sefton Mig. Co., 241 S. Zefferson Str. 2911—Gaug

Berlangt: Madden für allgemeine Sansarbeit it fleiner ameritanischer Familie; feine Rinder. \$3.5 pro 28oche. 3646 Indiana Abe. Berlangt: Zuberläffiges Mabden für gewöhnliche Saufarbeit in Familie von vier Erwachfenen. 519 Cleveland Ave., 2. Flat.

Berlangt: Frau jum Reinmachen jeben Samftag. Drs. Lohe. 224 Ontario Str. Berlangt: Gute Riidenmadden. Sentici's Reftau-rant, 148 Monroe Str. Reine Sonntagsarbeit. Berlangt: Ein tüchtiges Mäbchen für allgemein Housarbeit in Framilie von ver Erwachsenen. Kein Nafgen und Bilgeln. Dohn 18.00 per Uode. West Keferenzen verlangt. Rach Kantalee 12.000 Einwoh ner, 50 Meilen von Chicago). Nachzufragen: 125 Larrabce Str.

Berlangt: Junge Frau ober Mabden für Rüchen. arbeit; nuch eiwas Lufinehlund focen tonnen. & bis \$5 bie Woche. 135 M. Ranbolph Str. Berlangt: Anftanbiges Mabchen für leichte Saus-arbeit; muß babeim ichlafen; teine Baiche; teine Rinder. 298 Milwantee Ave. Berlangt: Junges Dabden jur Stiige ber Saus-frau; fleine Familie. 3624 Bernon Abe.

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. -1113 Lincoln Abe. Berlangt: Anftanbige berheirathete Frau, Die feine Kinder hat, um 23abre aftes Madden anfjunehmen. Bu erfragen bon 8 bis 6 Uhr Abends. 933 Milmau-tee Abe.

Berlangt: Dlabchen für allgemeine hausarbeit; fleine Familie. 1129 Lincoln Abe.

Berlangt: Mabchen für allgemeine hausarbeit in Neiner Familie: Lohn \$2.50; gute heimath. Ede 47. und S. Afhland Abe. im Mufit-Store. Berlangt: Mabden, \$2.50, \$3.50, \$4.50, \$5.00; feinfte Rorbfeite - Familien ;Rodinnen, Qausarbeit. 347 G. Rorth Abe., Mrs. Matthews. Berlangt: Gutes Madchen für allgemeine Sausar-beit. 689 Sedgwid Str. Berlangt: Fine gute daushälterin auf's Land, un-gefähr 25 Meilen bon Chicago. Rachzufragen bei Miß Bittmann, 661 B. Rorth Abe.

Berlangt: Röchinnen, Mäbchen für Hausarbeit und zweite Arbeit, haushälterinnen, eingewanderte Mädchen erbalten sofort gute Stellen bei dobem Gobn in seinen Aribatkamilien, durch des deutsche Bermittlungsburcau, jetzt 49 R. Clark Str., nabe Dibision Str., früher 599 Mells Str., Ars. C. Runge. Berlangt: Cofort, Köchinnen, Mädden für daus-arbeit und imeite Arbeit, Kindermädden und eine gewanderte Mädgen für bestere Näte in den seine Ken flamilien an der Euferte, bei dohen dohn. — Mit helmi, alle — D. Sie, und Indiana übe.

## Berlangt: Frauen und Madden.

Sausarbeit. Berlangt: Mabchen für allgemeine Sausarbeit. Rachzufragen 6 Uhr. 58 Goethe Str. Berlangt: Aeltliche beutiche Fran für allgemein hausarbeit; muh englisch sprechen und verstehen. — Nachzufragen: 801 Jacjon Boulevard.

Berlangt: Buberläffiges Mabden, Rleine Familie.

Buter Lohn. 1721 Yort Blace, nabe Clart Str. Berlangt: Dabden für gwei Rinber. 4308 Greet Berlangt: Gutes Mädchen für leichte Sausarbeit. 3755 Indiana Ave., 2. Flat, Ar. 6.

Berlangt: Ein gutes Mabden für gewöhnli Sausarbeit. Guter Lohn. 185 Blue Island Ave

Berlangt: Haushälterin, ältliche Frau, die gutes Beim wünscht. Borzujprechen Bormittags. 1265 Trop Str., nahe 27. Str. bofr Berlangt: Madchen für allgemeine gausarbeit in modernem Appartmenthaus. 2 Personen. 290 La-Salle Abe., Apartment A.

Berlangt: Mädden für allgemeine Sausarbeit und Rochen in fleiner Familie. 3237 South Part Abe. Berlangt: Gin beutsches Madden für gewöhnliche Sausarbeit. \$2.00 bie Wache. Sountags frei. 121? Armitage Abe. Berlangt: Gin beutiches Mabden, Betten ju ma-chen, Garfielb Houfe, 81 Wells Str.

Berlangt: Rettes beutiches Mabden für Sausar

Berfangt: Mabden für leichte Sausarbeit. 985 Berlangt: Deutsches Madden für allgemeine Saus-arbeit. 221 Osgood Str., 2. Flat. Empjehlungen.

Berlangt: Ein gutes beutsches Mäbchen für alls jemeine hausarbeit, 669 La Salle Abe. Berlangt: Ein ftartes Madden für allgemeine Sausarbeit in einem Saloon. Raberes ju erfragen 8 Billow Str. Berlangt: Gin Dabchen für Sausarbeit. 162 G.

Berlangt: Gin freundliches junges Dabden für eichte Sausarbeit in fleiner Familie. Braucht nicht gu tochen und gu waschen. Gin gutes Seim für ereinliches Madchen. 1202 Sheffield Ave., Glat 1

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. 879 R. Leavitt Str., 1. Floor. Berlangt: Gin gutes Mabden für allgemein Sausarbeit. 680 28. Chicago Ave. Berlangt: Mabden für Sausarbeit; guter Sohn. Rerlanat: Dabden für allgemeine Sausarbeit. 400

Ordarb Str., nabe Lincoln Mbc.

Berlangt: Bwei junge Madden für Store: und Ruchenarbeit, im Reftaurant. 1730 Wabajb Abe. 2ag, lw Berlangt: Drei gute beutiche Dabchen fur Ruchen-rbeit, 36-38 R. State Str. mibo Bertangt: Gin Madden für allgemeine Sausarbeit 1794 Milmautee Abe. mibe

Berlangt: Dabden für allgemeine Sausarbeit. Berlangt: Ein gutes Dienstmädchen fur gewöhn-liche Sausarbeit. 58 R. Beoria Str., im Saloon

Berlangt: Deutsches Mabchen für allgemeine Saus: arbeit. 3664 Wabafh Abe. bimibofrfafon Berlangt: Ein Mabchen für allgemeine hausarbett Braucht nicht zu fochen. Aleine Familie. Guter Lohn. Mrs. Dr. Greenspahn, 323 B. 14. Str., Ede San. gamon.

Berlangt: Röchinnen, weite Arbeit, Rindermadden, eingelanderte fofort untergebracht bei ben feinsten herrichaften. Mrs. S. Manbel, 200 — 31. Str. lag, lm

Gefucht: Anständiges Madden sucht Stelle gur felbständigen Führung des Sausbaltes bei respettab-len Leuten. Lohn \$2.50 bis \$3.00. Udr.: I 895, Abendpost. Abendpoft. bfrfa Gefucht: Madden sucht Stelle für gewöhnliche hausarbeit. 254 Bine Str., hinten, oben. Gefucht: Arbeitfame junge Frau wünicht Stelle im Geichaftsbaus, vo fie Abenbs nach Saufe gebn tann, Rimmt auch Schrupp-Blate. 107 2B. 18. Str.

Gefucht: Gute Lunchtochin jucht Stelle. Ubr. 2B. 786 Abendpoft. mibofe

Pferde, Bagen, Qunde, Bogel te (Unjeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu verfaufen: Billig, 6 Pferbe, Topwagen, Buggies. 248 B. North Ave., nahe Afhland. n Soeben erhalten: 500 junge gabme Papageien, bis reft von Merifo, und offerire selbige zu billigften Preifen, Jeber Käufer erbält eine schriftlige Garans-tie. Attaurie & Pacific Bogel-Store, 217 E. Mabijon

Straße. Strape. Zu faufen gesucht: Sofort, ein gebrauchter, gut ers haltener, völlig geschlossener Deliverv-Kagen. Offers ten mit Preisangabe unter Abr.: T. 802 Abendpost. Bagen, Buggies und Beichirr, größte Musmahl in Chicago, Cunderte neuer und gebrarchter Wagen und Buggites; alle Sorten, in Wirflichfeit Alles, was Mäder dat, und unfere Weile find nicht zu bieten. — Thiel & Ebrhardt, 395 Wabafh Av. 17311w

Raufe- und Berfaufe-Alugebote.

(Ungeigen unter Diefet Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu bertaufen: Gewehr, 6 Benfe, billig. Bed, 2948 Etore Kirtures jeber Art für Groceries, Delifa-effen, Zigarren-Stores, Butchersbops, spottbillig; owie Top= und offene Wagen. Julius Bender, 903 R. Halfted Str.

#### Bicheles, Rahmafdinen 2c. Angeigen unter biefer Rubrit. 2 Cents bas Bort.)

Die beste Auswahl von Rahma, dinen auf ber Weftseite. Rene Majchinen von \$10 auswärts. Alle Sorten gebrauchte Majchinen von \$5 auswärts.
Westseite: Office von Standard: Rahmajchinen.
Tug. Spelbel, 178 B. Ban Buren Str., 5 Thuren öftlich von Halted. Abends offen.

3hr tonnt alle Arten Rabmaidinen faufen ju Mboliefale-Preifen bei Atam, 12 Mouns Str. Reue ilberplatirte Singer \$10. Sigb Arm \$12. Reue Wilfon \$10. Sprecht bor. ebe 3be tauft. 23mg\*

Pianos, mufifalifche Inftrumente. Angeigen unter biefer Mubrit. I Cents bas Ber: \$30 taufen schönes Rosenbolg Biano, \$5 monatliche Abzahlungen. 317 Sedgwid Str., nahe Division Etr. lag, lw

Str. 10g, in lag, in gerbrauchtes Steinway Upright in tabel. lojem Juftande, \$300; großes, bilojdes gebrauchtes Mahagoni Chaje Upright, \$175; großes Rahagoni Washagoni Upright, wenig gebraucht, \$165; Chon Upright, \$85. Lyon & Hadajb Abe. und Abanis Str.

## Angetgen unter biefer Mubrit. 2 Gents bas Bort.)

Gnjelgen unter eitert ausGeto ohne Kommiffion. — Couis Freudenberg perleibt Privat-Kapitalien von 4 Proz. an ohne Rommiffion. Bormittags: Refibeng, 377 R. Sopne Ave.,
Ede Cornelia, nabe Chicago Avenue Radmittags:
Office, Zimmer laid Unity Bldg., 79 Dearborn Str.
1Sag, tglkfon\*

ISag,tgl.Ljon\*
Geld ohne Kommit ji on.
Wir berleiben Geld auf Erunbeigenthum und jum
Bauen und berechnen feine Lommiffion, wenn gute Sicherbeit vorhanden. Jinsen von 4 bis 6%. Daufer und Lotten fonell und vortheilbaft verfauft und verstauscht. — William Freudenberg & Co., 140 Wafb-ingtor Str., Sidosh-Ede La Salle Str. 956, dbja\* Gelb ju berleiben auf bebautes Grunbeigenthum; niedrigfte Katen, feine Rommiffion. Sprecht bor bei B. B. Penbalow, Sefterär Some Building and Loan Affociation, 220 LaSalle Str. boffa

Suche \$1300 als erfte Sppothet auf ein mit al-len Improbements berfebenes Grundeigenthum. — Reine Agentest. Offerten 28 85, Abendooft. Benn Ihr bauen wollt, ich borge Euch Geld (Garrantie) und baue Euer haus vollftändig. Abr.: Worffs
777, Abendpoft. doffig.
Brivatgelder ju verleihen, jede Summe, aufErunderiganthum ind jum Bauer, in his hab & Trojent. E. Freudenberg & Co., 1199 Milwaufer Ave., nahe Rorth Ave. und Robes Str. 1384, diboja\* Befdäfisgelegenheiten.

Bu berfanfen: Candus und Bader: Store, \$75. Bini und Garbener Str. \$250 taufen beftgelegenen Grocerbftore, billig für

Bu berfaufen: Eine gute Baderei, fehr billig wegen Todesfall. Rachzufragen 3:3 R. Afhland Abe Bu verlaufen: Radweislich gutgablenber Saloon. Rann billig übernommen werden. 777 Mogart Str., Gumbolbt Bart.

Bu verfaufen: Gutgebenbe Baderei. 195 28. Suro Bir. Bu berfaufen: Gute 3 Kannen Mildroute, mit Pferd und Bagen. und Kohlengeschäft, wegen Krantheit. 95 B. 23. Place. bofr

Bu berfaufen: Saloon, 43 Monate Diethe frei .-Bu berfaufen; ober ju bertaufchen: Billig, Brid-ortel, feine Allage, in Goot County, 30 ftetige Boar-ers, ebendeloft aud Commer-Refort, febr billig. ibr.: R. 650 Abendboft.

\$300 faufen ein gutes Boordingbous an Norbfeite, wegen Krantbeit, nut Cajb. Suftab Maper, 107 Siftb Abe., im Saloon.
3a verlaufen: Rigarrens, Tabafs und Candys Store, 61 Moffat Str., Ede Campbell Abe. Bu berfaufen: Umftänbehalber, ein gutgehenber Brocerhftore, Rorbicite. Bu erfragen: B. L. Stapart, Ede Kannolph und Union Str., oder Kluge Bros.,

41 Martet Str. Bu bertaufen: Saloon mit Tanghalle; gebe auf's Brauerei, Ede 15. Str. und Afpland Ave. bofrfe Bu bertaufen: Schule, Confectionerns, Zigarrens Cabat- und Spielwaaren-Store, 17 3abre etablirt

Bu bertaufen: Schahihop, guter Stand. 215 Gar field Abe. Muß berkaufen: Gutes Reftaurant, billig, wegen Abreife. Kein Angebot zurudgewiesen. 313 B. 12. Straße.

Bu verfaufen: 4 Grünhäufer, Seigwaffer-Seizung; coones Wohnbaus, nabe Fisenbahn und elektrischen Kars, Räberes unter W. 775 Abendpoft. mido

Gin Bargain!—Läderei und Lunchroom billig zu erfaufen: theils Abzabluma. Thue feines Geichäft: eine Konfurrenz: Wiethe \$20; branche 8 Faffer Mehl ite Kode. 7 Abhandume. Nachzufragen bei J. B. Allon, 80 B. Lan Buren Str. mibo

Bu bertaufen: Guter gangbarer Caloon, unab bangig bon ber Braucrei, wegen Geschäftsange heiten, billig. 360 G. Canal Str.

Ungeigen unter biefer Rubrit. 2 Cents bas Bort. Partnerin wird gesucht, mit \$1000 Bernögen, jur Tinrichtung eines aus Deutschland gebrachten Pa-tentes. R. D. 294 Abendpost. midofr

Bu bermiethen. Ungeigen unter viefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu bermiethen: EinEd-Store mit ober ohne Moh-nung, ein gutgelegener Blag für Department-Store ober Salvon, in einem Lauditädichen, 20 Meilen von Shicago, Gieftriiche Straßenbahn vor der Thür.— R. 652 Abendpoft.

(Ungefaen unter Dicfer Rubrit. 2 Cents bes QBort.)

Bu vermiethen: \$1.00 per Boche, hübiche einzelne gimmer, neu möbilet. Gemalt und tapeziet. 311 S. Canal Str., nahe harrifon Str. Beld auf Dobel zc.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gente bas Bort.)

auf Dobel, Bianos, Pferbe, Bagen u. f. w. Rleine Unleiben

bon \$20 bis \$400 unfere Spezialitat.

Bir baben bas

größte beutiche Beidaft in ber Stabt. Alle gnten, ehrlichen Deutiden, tommt ju uns, wenn 3br Gelb baben wollt. 3hr werbet es ju Guren Bortheil finben, bei mie borguiprechen, che 3hr anbermatt bingebt.

Die ficherfte und juberlaffigfte Bebienung jugefichert M. D. Frend,

128 LaSalle Straße, Bimmer 3. Otto C. Boelder, 70 LaGalle Strafe, Bimmer 34.

Das einzige beutsche Geschäft in der Stadt. Wenn Ibr Geld borgen wollt, sindet Ibr es zu Eucem Bortheit und Benemitchelt, bei nus zu borgen, in Summen von \$20 bis 8000 auf Blöbel, Pianos usw. Die Sachen bleiben ungeftört in Eurem hause. Unleibe gabibar in monatlichen Abschagsgablungen ober nach Wunsch bes Borgers. Ihr lauft keine Ges fahr, baß Ihr Eure Möbel verliert, wenn Ihr von uns vorgt. Unser Geichaft ift ein verantwortliches und reelles

Freundliche Bebienung und Berschwiegenheit garan-tirt. Reine Rachfrage bei Rachbarn und Berwand-ten. Wenn 3br Gelb braucht, bitte, sprecht bei uns bor fur Auskunft u.f.w., che 3hr anderswo bingebt. Cagle Coan Co., 70 LaSalle Str., Room 34.

Chicago Mortgage Loan Company, 175 Dearborn Str., Zimmer 216 und 217. Chicago Mortgage Loan Company, Zimmer 12, Zabmarfet Theatre Auflding, 161 B. Madijon Sir., beitter Fur.

Bir leihen Euch Gelb in groben ober fleinen Be-traaen auf Planos, Mobel, Pferbe, Magen ober ir gend melde gute Siderheit zu den biffinften Be-bingungen. — Darleben-binnen zu jeder Zeit gemacht werben. — Theilzahlungen werben zu jeder Zeit an-genommen, wodurch die Koften ber Anleihe berringers

werben. Chicago Mortgage Loan Companb. Info Dearborn Str., Zimmer 216 und 217. Infece Welfelete Office in Abenbs bis 8 Uhr ges öffnet gur Bequemlichteit der auf der Weifleite Wobsnenden. 99 Majbington Str., Zimmer 304: Branch-Office: 534-Cincoln Hoe, Cafe Diev. — Geld gelieben an Zedermann auf Möbel, Pianos, Pietok, Wagnen, sirtures. Diamanian, Uhren und auf irgend weiche Siderbeit zu niedrigeren Katen, als bei anderen Pitsmen. Zahltermine nach Wunfle eingerichtet. Lange Zeit zur Abzallung: döfliche und zuvorfommende Behablung agen Zedermann. Gehäfte unter krenstere Berichvilegenbeit. Leute, welche auf der Kordfeite und in Zake Niew vonnen. Honen zeit und Keld paren, indem nach unierer Office, 534 Lincoln Av., geben. Rain-Office 99 Wafbington St., Zimmer 304. 51a

Warn-Office vo Dentungin St., Jiamet dos. ofunder dor.

We en n Ihr Gelb brauch tu nb auch einen Freund, jo fprecht bei mir vor. Ich verleihe mein eigenes Geld auf Nöbel, Pianos, Afrede, Maggen, ohne daß dieselben aus Eurem Best, entsernt werben, da ich die Jinsen will und nicht die Sachen. Desdalb braucht Ihr eine Sugialität aus Anleiben von 1815 diese John ache eine Seysialität aus Anleiben von 1815 dies 2000 und kann Euch das Geld an dem Trage geben, an dem Ihr es währigt ich kinnte aus Erdbauf leichte Abzadiungen baben oder Jinsen bezahlen und das Erd die lange baben, wie zor wollt. — A. H. D. Williams, W. Dearborn Str., im 4. Stod, Jimmer 28, Ede Dearborn und Kandolph Str.

Rarth western Mortgage Loan Co.,
465 Milwaufee Ave., Jimmer 53, Ede Chicago
Ave., über Schooder's Apothefe.
Seld gelieben auf Möbel, Hanos, Herbe, Bagen
u.f.w. ju billigsten Ziusen; rüdzabldar wie man winicht. Jede Zahlung berringert die Kosten. Ein-wohner der Rordseite und Kordwessleite erharen Gelb und Zeit, wenn sie von uns borgen. Iliali

Geld zu verleihen auf Werthpapiere, Bianos, Mobel und andere gute Sicherheit. Leichte Jahlungen. Geichäfte verschwiegen. Deutsches Geschäft. P. Sattler & Co., 145 La Calle Str., Zimmer 506.
18jl,1m

#### Angeigen unter biefer Rubrit, I Gents bas Bort.)

Dr. Mansfielb's Monthly Regulator bat bunber-Dr. Maussetel's Andnich Argustov dat hunders en beforgten Frauen Freude gedrocht, nie ein einzi-ger Fehlichag; ichverije Halle gehoden in 2 bis 5 Tagen, ohne Ausnahme; teine Schnerzen, teine Ce-tahr, feine Abbattung von der Atbett. Brieftlich ober in der Office, E: Dame anweiend; alle Briefe auf-richtig beantwortet. He Mankfield Remedy Co., 167 Dearborn Str., Jimmer Gl.4, Chicago, All. 17ma.tgl.klow

Reine Aur, teine Bezahlung!—C. hotvarb, M. D., behandelt alle Unregelmätigfeiten, nimmt Enthine bungsfälle . \$10. — 76 E. Madijon, nabe State Gr., 2limmer 3.

Grundeigenthum und Saufer. Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bes Be

Farmlandereien.

Farmlanb! - Garmlanbt
28.alblamb!
Gine günftige Belegenbeit, ein eigene heim ju en-Cine ginstige Gelegenheit, ein eigenes deim zu etwoerben.

Biele Aaufend Ader gutes, beholztes und vorzigslich zum Aderbau geignetes Land, gelegen in beun beriddingen Racathon und dem Midlichen Lehils von Lincoln County, Missonsin, zu vertaufen in Parzellen von 40 Ader oder mehr. Breis \$5.00 bis \$6.75 pro Ader, je nach der Cualität dies Vodens, der Lage und des Holzten der Seifsung find dillige Extursions-Lidets erdselflich sir den balden Preis.

Um weitere Auskunft, freie Landkarten, ein illastrietes "Handen find billige Extursions-Lidets erdselflich sir den halben Preis.

Um weitere Auskunft, freie Landkarten, ein illastrietes "Handbach fürgeimkättesuchen Aufen Land Sompand" zu Waufunft, weise, der heter herecht vor dei ihrem Bettreter 3. D. Roe dier sprecht vor dei ihrem Bettreter 3. D. Roe dier funch und daber auch genaue Auskunft geben kann. Und er ihrereit, jeden Donnerfung mit Kauflinftigen hinauszufabren, um ihren des Land zu zeigen.

Edicagoer Moeig-Ciffice: Im weieten Stod Re.142 E. Rorth Ade., Ede Elybourn Abe. Beichaftsfunsden des Rontags, Frentgag und Mittwoofs, von 2 Uhr Rachmittags die 9 Uhr Abends.

Aberflei: 3. d. Roeder, 142 E. Rorth Ave., Chiscago, In. Bitte dies Zeitung zu erwähnen.

Farmen zu vertaufen.
Schreibt an Fred Bogt, lilMajon Str., Mil-waufee. Einige bilfige Farmen in Wisconfin, \$1000 bis \$3000, mit und ohne Bichkand, muffen fofort billig vertauft werden. Kein Sandvbown. Gebäude, Wasser, große Klärung. Theils Hofz. aug.1,1mt,bidofa

ibungen, 160 Ader Farm, Saus, Staff, inter Pfling, idones Solz daranf, genig Alles zu bezahlen, zu verkanfen für \$1000. gablung. — henry Ullrich, Berwalter, 34 CC

Große und fleine Frucht- und Getreibe-Farmen gu

Bu verkaufen: Spottbillig, aweistödiges Bridhaus and zwei Lotten an B. Korth Ave. Jahlung nach belieben. – Richard A. Roch & Co., Jimmer 214, Flur &, New York Life Gebäude, Rockostecke La-Zag, lw, tgl&fon

Räufer gu, wenn birett von mir gefauft. Näheres inter R. 661 Abendpoft. 197 M. Randolph Str. bffa Wir tonnen Eure daufer und Lotten ichnell ber taufen ober bertaufchen. Streng reelle Behandlung. Auch framen vertaufcht. G. Freubenberg & Co.. 1199 Milwaufes Abe., nabe Rorth Abe. und Robef. Etr.

Grundeigenthum aller Art ju vertauschen, Rordsfeite und Lafe Biew, Saufer und Lotten billig ju vertaufen, 8ch pi 8, 53 Brogent ju verleben. —
Schmidt & Elfer, 222 Lincoln Ave. 11fl.bdfg.lm

Züdweft: Seite. erfaufen: 9 Brid-Cottages, feine fomutigen,

Bu verfaufen: 9 Beld-Cottages, teine ichmusigen, mit Ungeziefer angefüllten alten Hutten, sondern junteinageliene Saufer. Obgleich noch nicht alle ferziggestellt, sind voch ichon ver dawon an solid beutisch Fanntlien verlauft. Die Deutschen tassen nicht über's Obr bauen, wo sie vorangeben, saun man rubig folgan. Die Alleise nich bereits eingesogen, sommt und erfundigt Euch bet ihnen. Die Saufer besinden fich an 30. Str., proischen Lincoln und honore Str., an einer Settions. Scheidertrake, ein Blod von der Ofigrenze des neuen Parts. Die letzte Legislatur schuf das Gefch zur Anlage dies Farts, und die Albeiten werden im nächsten Frühlade beginnen. Dier ift die Velegenheit einer Lebenszeit, denn nie

Bablungen \$8. Dies ift ber größte Bargain, ber jemals in Chica:

an und fommt schnell, wenn her eins vein die hause Abmit Albland Abe, Stragenbabn nach 39. Str., gebt 3 Blods weiltich; ober 35. Car nach Lincoln Etr., und gebt ilbilich bis zu ben Cottages. 2B. D. Bown an, Office auf bem Plothe

Bringt Gure Frau mit und febt End bie Saufer

Bu verfaufen: \$1400 faufen beinabe neues Saus und Lot, 25×125, mit feinem Rafenplat, 936 B. 50. Court, wenn fofort genommen. Nachzufragen beim Eigenthümer baselbit.

#### Berfonliches.

Allegander's Gebeim Bolizets
Agentur, 93 und 95 Fifth Abe., Zimmer 9,
bringt irgend etwas in Erfabrung auf privatem
Lege, unterjucht alle unglädlichen Familiender
bältniffe, Ebestandsfälle u. f. w. und fammelt Le baltuiffe, Ebestalbsfalle u. 1. w. und fammelt Pe-weife, Diebstäble, Aubereien und Schwinbeleien werben unterjucht und die Schuldigen jur Archen-schaft gezogen. Unsprüche auf Schabenersag für Ber-lehungen, Unglüssfälle u. dergl. mit Erfolg geltend gemacht. Frzier Rath in Archtssachen. Wir sind die einigige beutich Bolizie-Agentur in Chicago. Sonn-tags offen dis 12 Uhr Mittags.

Abhne, Rofen, Rost: und Sason-Rechnungen und schlechte Schulden aller Ert brompt tollestiert, wo Andere erfolglos sind. Reine Berechnung, wenn nicht erfolgreich. Wortgages "foreclojed". Schlechte Miether entjernt. Allen Gerichtsjachen prompte und progsätisge Aufmersfamsteit gewönnet. Dokumente ausgestellt und befaludigt.—Officestunden von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends; Sonntags von 8 bis 1. The Abends; Sonntags von 8 bis 1. The Credit or's Mercantile Agency, 125 Dearboru Str., Jimmer 9, nabe Madison.

Her wan Schulz, Amwalt.

Shas, Hoffman, Konstabler.

Wenn Bernatd Schrieber bis 15. August seine Saschen nicht abhott, werden bieselben bersauft. Schumann. mibest mibest
Frau haar umgezogen bon Rorth Abe. nach 279 Clybourn Abe., nabe halfied Str. ,eine Arrybe.

(Angelgen unter biefer Rubrit, 2 Cents was Bort.) Englische Sprace für herren und Da-men, in Aleinklassen und brivat, sowie Buchhalten und handelssächer, bekanntlich am beiten gelehrt im R. W. Bulineh Golege, 922 Milioaufee übe, nohe Baulina Str. Tags und Abends. Breise mähig. Beginnt jeht. Brof. George Jensten, Prinzival.

Brof. D 5 wa l d, betborragender Lehrer für Blo-line, Manboline, Biano, Zither und Guitarre. Leks tion 50 Cents. Instrumente gelieben, 952 Milmaus tee Abe., nahe Misland Abe.

## Anseigen unter biefer Aubrit, & Cents bas Wort.)

Muguft Bütiner, - Abbotat unb Roter. Rath unentgeltlich.

18 3abre Pragis in allen Gerichten.

Löhne fonell tolletirt. Rechtsfachen erlebigt in allen Gerichten. Rolletion-Dept. Bufriedenheit ga-rantirt. Walter G. Rraft, benicher Abbott. 134 Bafhington Str., Zimmer 814. Bone B. 1643, 22fb1f.jon

A. Goobric, Rechtsanwalt, 124 Dearborn Str.; 30jabrige Erjahrung. Betrieb legal und vertraulich; 3beigoffices in anderen Staaten. Rath fret. 11f, Jj. tglkfon Löbne, Aoten, Miethe und Schulben aller Art prompt folletirt. Schlecht zahlende Miether binaus-geseht Keine Gebubren, wenn nicht erfolgreich.
Albert A. Krait, Abvotat, 25 Clark Str., Jimmer 609.

Julius Goldzier. John L. Rogers. Sold zier & Rogers, Rechtanwalte. Suite 820 Chamber of Commerce, Südoft-Ede Washington und LaSalle Str.

Fred. Blotte, Aechtsanwalt. Alle Rechtssachen prompt besorgt. — Suite 844—843 Unite Building, 79 Deathorn Str. Wohnung 105 Okgood Str.

Beirathogefuche. (Bebe Ungeige unter biefer Rubrit toffet für etr ein malige Ginichaltung einen Dollar.)

Deiretbsgejuch: Ein Bittmer, 45 Jahre alt, Eigenthimer einer Farm, jucht ein benes Mabden ober Wirte im Alter von 20 bis 35 Jahren, welches auf einer Farm ju hanse ift. Bermsgen nicht undebingt neigendig, bod annehmber. Buter Character bie Daupfeige. Abt. 2. 276 Ebenhopen. wie

# Bu verfaufen: Gine Bittme minicht ibr Eigen-thum, 1536 — 50. Str. billig ju verfaufen. Bill nach ber alten Deimath jurud. Rachzufragen bei obiger Rummer.

12fc Sorte, Freitag, bas Stud (Pülichen.) Gine Partie Celtuch: Labies, alles gute Werthe, bas Stud.

10 Strumpswaren. Rabitofe farbige Soden für Manner, Waifts und Rocke.

48c Beihe Dud Rode für Damen, fpezieller Bargain, fo lange ber Borrath reicht, bas Stud . . . Bercale : Mrappers für Damen, bejest mit Ruffle und Braid, volle : C Wrappers. } - Rorfet - Baifts Korfets. }

Sommer = Rifür Damen, werth 50c, bas Paar . . Muterrocke. Schwarze Caten Un-terrode für Damen, ge-macht m.. 123olliger befett mit corbeb Ruffle, werth 68c

15c

Muslin-Unterzeug. feht mit Clufter of Tuds, bas Baar . . . . . . . . . Garnirte Short Bad Matrosenhüte für Damen, 2,5 c Puhwaaren. für Damen, (fchwarz), werth \$2, fo lange ber Borrath, Stud

Strobbüte für Mabchen, garnirt mit Spigen, Banb und Blumen, werth \$1.00, ju . . . . . . . . . Anterzeug. 29c feine grou gerippte gemben für Manner, mit feibenen Satin 15c Berlmutterfnöpfen, gu

50c mittelschwere Camels Hair und fanch blau gestreiste Werino-Unterhofen für Mäns 18c ner (etwas beschnutz), jo lange der Borrath reicht, das Paar

Männer-Jemden. (88. feine Regaliger e Semben für Mäns ner (eines ner (eines bas, Cheviots und Garners Bercale, gemacht aus Maeinige mit abnehmbaren Wanischetten u. 25 c Epcgiell von 2 bie 3 Uhr Rachmittage. 25 Dugend unferer \$1.00 , Silfs Front" Demben ,alle Größen, bas Stud

(Jeber uRnbe ift auf eins beschräntt.) Anaben=Blufen. 50c feine buntle Recrale Blufen für Anaben, ge-

mit großem Matrofentragen, Ruffle: 190 Speziell von 8 bis bige Actie lohfats bige Mici Kib Rübffduhe für Rübert, Wedga Seel, ambarmenhete Sohlen. mit gearbeiteten Auobfs

handgewendete Sohlen, mit gearbeit löchern und Quaften, Größen 4 bis 8, die reguläre 58c Qualität, bas Baar . . . . . . . . . . . . . . . . Beinfte Elgin Creamery Butter, per 19c gull Cream Brid. 11c Groceries. Wicholdt's framilienseife, die bestge= 25c machte, 7 Stüde für 4:Afb.-Padet . 14c . 14e Liberty Baderei Datmeal Craders, per sib. 7e Tib Top fondenfirte Milds, per Budje . 7c Unfer fresieller Anfee, werft 25c, per Afb. 15c Fancy hiefiger Kohl, per großen Kopf . 1c

Freitag ift Fifchtag.

Günftige Dfferte für fichere Rapitals-Unlagen! Das befannte Bant: und Grundeigenthums: Seichaft

RICHARD A. KOCH & CO. offerirt und legt hiermit bem geehrten Aublifum \$25,000 in Ufftien gur Subsfripfion bor für ein gu begründet Sicherheite: Gewolbe (SAFETY DEPOSIT VAULT),

Ilm Leuten mit geringeren Mitteln Gelegenheit gu geben, fich an biefem Internehmen gu betheiligen, baben wir beichoffen, bus Kapital in Summen gu \$50 per Affie eingutheilen.

Rage des Sicher: E. North Avenue.

Das Rapital beabfichtigen wir in folgender Beile angulegen: Birla \$12,500 in Grundeigenthum und Gebaden und girfa \$12,000 in der Ronftruftion bes Siderbeits Gembles.

Boranefictliche Musgaben:

ir Berwaltung, Tages, Berficherung und fonftige Ausgaben . . . . . . . . 2,750 Erläßt einen Reinberdienft bon .. Somit 381% Brofit bom Rapital. 8,250

Bemerkung: Es ik eine allgemein befannte Ebatjache, daß sämmtliche Sicherheits - Gewölbe durchichmittlich gegen 30 Prozent Dividenden gabten. Gename Auskunft und Information schriftlich ober nündlich stets gerne ertheift. 22jl. sobido, Imon

RICHARD A. KOCH & CO. Deutsche Supotheten:Bantiers, Rem Port Life Gebaube . Bimmer 814. Floor 8,

Rord-Oft Gde Ba Salle und Donroe Str.



Teset die "Sountagpost". Ein Spibbubengewiffen Bon David Chriftian Murray.

(Fortfehung.) Selbftverftändlich hatte John Beech, als er von Rathgebern fprach, Mac= quoid im Auge; benn an Orten, wie Gwyllim City, ift es ein natürlicher und beinahe unbermeiblicher Theil ber Geschäfte eines Bantiers, über Dinge, wie bie, womit fich Lascelles zu befaffen wünschte, zu Rathe gezogen zu werben. John lag baran, feinem Dheim por= theilhafte Geschäfte zuzuweisen, aber es war ihm gar nichts baran gelegen,

ihn um nichts zu bemühen. "Sie fprechen boch im Ernft?" fragte

er. "D gewiß," entgegnete James, "ich meine es gang ernfilich. Ich bin fogar fo weit gegangen, zweitausend Pfund an eine Bant in San Francisco über= meifen gu laffen, und biefen Betrag ju magen, foll mir nicht barauf an= fommen. Ich - ich fann mir bas er= lauben, miffen Gie."

"Gut," antwortete Beech. "Ich fenne hier einen herrn - er ift ein Better meiner Mutter - ber gerade im Be= griffe ift, ein 3weiggeschäft einer ber folibeften und reichften Banten in Ca= naba ju eröffnen. Gefchafte habe ich nie mit ihm gemacht, aber ich halte ihn für vorsichtig. Natürlich wird er wohl Empfehlungen und bergleichen verlan= gen, bente ich mir."

"Ja," erwiederte James, "bamit fann ich bienen, aber ich habe bie 216= ficht, meine Beschäfte nur gegen baar zu machen."

"Ginen zuberläffigeren Rathgeber tonnen Gie nicht finden," fuhr Beech fort, "und wenn Gie es wünschen, will ich Gie ihm porftellen."

"D, ich bante Ihnen fehr," berfette James. "Ich möchte gern wiffen, wie ich die Sache anzufangen habe, und bin Ihnen wirklich außerorbentlich verbun= ben. Es ift fehr freundlich bon Ihnen, daß Sie fich fo viele Muhe für einen Fremben machen."

"D bitte, bas hat gar nichts zu fa= gen," entregnete John. "Bielleicht habe ich indeß mehr berfprochen als ich hal= ten tann. Mr. Macquoid ift im Saufe, und wenn Sie einen Augenblid warten können, will ich mit ihm fprechen."

Mit Diefen Worten entfernte er fich, um Macquoid aufzusuchen und ihm bie Ungelegenheit vorzutragen. Es fei ein Engländer ba, ber jum Bergnügen reife und burch bie Gerüchte über ben Reichthum ber gemachten Golbentbedungen nach Swhllim City gelockt mor= ben fei. Er beabsichtige, zweitaufend Pfund anzulegen, und fuche Rath, wie bas am ficherften zu bewertftelligen fei. "Er scheint ein bischen beschränft gu

fein," meinte ber ehrliche John, "und wenn ihn nicht jemand in Obhut nimmt, wird er in fcblechte Sanbe fal= len und ausgefogen werben."

"Gut," entgegnete Macquoib, "fein Gelb will ich gern in Bermahrung neh= men, und was guten Rath anlangt, fo werbe ich ihm wohl fagen tonnen, an wen er fich beshalb wenden foll."

hierauf begaben fich bie beiben Ber= ren au Names, ber auf bem ichmalen Plankenbürgerfteig bor bem Sotel eine Bigarre rauchte. Dort ftanden auch Stühle umher, fo baß fich bie brei gu= sammensehen konnten. Die Sache mar febr balb geordnet. Lascelles follte nach San Francisco fchreiben und fein Gelb nach Swhllim Cith an Macquoids Bant überweifen laffen, bie ih= ren Geschäftsbetrieb eröffnet haben würde, ehe die Uebertragung ausge= führt fein tonnte. Inzwischen wollte Macquoid in seinem -Lascelles Intereffe Erfundigungen einziehen und bie richtigen Leute für James und bie am meiften berfprechenben Unterneh=

mungen ermitteln. Inbeffen hatte Rog bie Befannt: schaft eines andern Bantiers gemacht und rudhaltlos mit ihm über feine Abfichten gesprochen. Er fei willens, an= fehnliche Betrage in gerabe im Gange befindlichen Spekulationen anzulegen. Einstweilen wolle er bei ihm ein Ronto eröffnen und fich etwas umschauen.

Much hier führte die Unterhaltung gu einem beibe Theile befriedigenden Er= gebniß; und fo maren benn bie beiben Spigbuben auf bem Wege gu ehrlichen Unternehmungen.

"Natürlich haben wir uns ichon früher getroffen," unterwies James feinen Freund Rog, fobald er Gelegenheit fand, mit ihm unter vier Augen gu fprechen, "aber Sie wiffen nicht viel über meine Berhältniffe. 3ch bin ein anscheinend wohlhabender Engländer, ber gu feinem Bergnügen reift. Gie tonnen auch burchbliden laffen, bag ich eine Urt bummer Gfel fei, ber leicht anguführen fei. Das ift ber Ruf, mo= rin ich an einem Orte, wie biefer, gern fteben möchte."

Mit einem trodenen Lachen ftimmte Rog gu, aber er machte boch auch einen Borbehalt.

"3ch habe bie Wintelguge und Rniffe des letten Jahres herzlich fatt," sprach "Die Vorsehung hat mir noch ein= mal ben Weg gezeigt, herauszukommen; ben werbe ich einschlagen und bon jest an nur noch auf ben Pfaben ber Ghre manbeln. Benn Gie aus Gefchäfts= grunden nach einem folchen Rufe ver= langen, so will ich Ihnen wohl bazu berhelfen, aber für irgend etwas Un= ehrenhaftes bin ich nicht mehr zu

"Lieber Gott, nein," entgegnete James. "Scharffinn gegen Scharffinn in ehrlichem Geschäft, weiter will ich nichts. Wir wollen vollkommen rechtschaffen handeln, aber wenn Sie nichts bagegen haben, möchte ich bie Taube fpielen, bamit fich bie Rraben um mich berfammeln, mich zu rupfen." "Gut," erwiderte Rog, "und ich

wünsche Ihnen viel Bergnügen bei biefem Unternehmen." "Mis wir uns entichloffen, bierber gu geben," fprach James weiter, indem er nabertam und feine Stimme bampfte, "glaubte ich, vielleicht einer vertrauten Berfon gu beburfen, bie bann und

wann ein ftilles Gefchäft für mich beforgen konnte. Ich habe barum nach London telegraphirt und ben Mann aufgeforbert, hierher ju tommen. Golls ten Sie in etwa viergehn Tagen jemanb begegnen, ber früher einmal auf ben Ramen Jacfon borte, fo wird er fo thun, als ob er Sie nicht fenne, und Sie brauchen ihm auch teine Beachtung au ichenfen."

"Gin Mensch, ber auf ben Namen Jadfon . . . o, bitte um Entschuldi= gung, jest entfinne ich mich." Die Er= innerung an die Angft und bas Glend jenes Abends prefte ihm felbft jest noch ein Stöhnen ab. "Ich werbe ben Rerl gewiß nicht ansehen, wenn er tommt."

"D," entgegnete James, "tommen wird er schon! Ich habe Untwort von ihm erhalten, ehe ich mich auf ben Weg hierher machte, und ich hielt es für bef= fer, Sie bavon in Kenniniß gu fegen, bamit Gie feinen Schred befommen. Sie erichreden fo leicht, lieber Freund, und wenn man alter wirb, ift bas ein menia-angreifend."

"Sehr richtig!" fprach Rog und berfant in Schweigen.

Das Warten auf ehrliche Unterneh= mungen erwies fich nach ber tollen Bet = jagb ber Ungft, worin beibe fo lange gelebt hatten, etwas langweilig, aber biefe Baufe brachte auch Rube und felbft Mortimer bieg fie willtommen. Macquoid ließ ein Saus ausstatten, in beffen Borbergimmer zu ebener Erbe bas Rontor ber Bant eingerichtet mur= be. James tam allmählich auf ber= trauten Jug mit bem Bantier und fernte auch beffen Tochter fennen. Seine Rolle als liebenswürdiger, etwas be= ichränfter Menich behielt er bei, und Beech hatte ihn faft gern. Daß James ein Schurfe war, tonnte man in ber That bedauernswerth finden, benn er hatte wirklich manche anziehende Gi= genschaften und tounte einer ver unter= haltenbften Gefellschafter ber Welt fein.

Beechs Beirathsantrag und fein thatfächliches Gingeftandniß, bag er ihn ge= macht, ohne Mig Macquoid zu lieben, hatte eine folche Schrante zwischen Mary und ihm aufgerichtet, daß fie fich nur wenig zu feben befamen. Die junge Dame schien die Beleidigung nicht ber= geffen zu wollen, und gerabe bas mar es, was ben jungen Mann bahin brach= te, fich ernftlich in fie gu verlieben.

Unfänglich war ihm nicht bewußt, was mit ihm vorging; nach und nach aber flarten ihn feine machfenden Em= pfindungen auf, allein bie Entbedung machte ihn schüchtern, fo bag er faum mit ihr zu fprechen wagte, wenn fie fich trafen. Natürlich verrieth er feine Ge= fühle gegen niemand, aber er war giem= lich häufig mit James zusammen, benn Diefer schlaue herr hörte nicht auf, im stillen nach bem Plane zu fischen, ber seinen Erfinder in einem Monat gum Miillonar machen follte. Allein er tam bem Geheimniß nicht auf bie Spur, bis es ihm eines Tages ohne fein Buthun enthüllt murbe, und es mar gerabe ber

tleine Liebeshandel, ber bagu führte. Beech war schon länger bon Saufe abwefend, als er beabsichtigt hatte, und glaubte, es fei nun Beit, nach feiner Ranch gurudgutehren, allein feine neu-



Linderung der Schmerzen in einem Augenblide. . .

Gebrauchen Gie Radmans's Ready Relief bei ben erften Angeichen von Schmerzen ober Unpaglichteit, wenn eine ernftliche Rrantheit m Unjuge ift; Die Scilung wird bewerf:

ficligt fein, ehe ber Familienargt eintrifft.

& B behebt bie größten Schmergen neiner bis 20 Minuten. Reine Stunde fanger, nachem Sie biefe Ungeige gelesen haben, follten Sie Schnerzen ertragen.

Gine Qur bei allen SUMMER COMPLAINTS,

Infenterie, Diarrhoe, Cholera Morbus, archfall, Diarrhoe, Cholera Morbus ober schmer afte Entleerungen ber Eingeweibe werden in einuten behoben burch Radway's Ready Reli Minuten behoben burch Madway's Keady Keitef.
Reine Congestion oder Entzindoung, teine ethers
gie oder Matitgkeit hat der Sebrauch den Nadway's
krady Keitef im Gefolge. Dreikig oder sechsig Tropfen in einem daben Glase Waffer turten in einigen Winuten Krämpse, saueren Magen, Sod-brennen, Seefrantbeit, Migrane, Diarrhoe, Disen-terte, Kosis, Aldburgen und alle innerlichen Schmers-zen. Es ist von grober Wickigsteit, doß ziede Konner-sen. Es ist von grober Wickigsteit, doß ziede Konner-terte, Kosis, Albard wird wird wird wird wird Kadway's Keady Resief stets im Dause balt. Dessen kebrauch virt firte bei Schweszen ober Krantheiten seine Wirtung bethätigen. Es existir Richts in der Welt, das zie and den Schweszen der Krantheiten Welt, das zie and den Schweszen der Krantheiten Welt, das zie eine Krantheiten vor der Krantheit Einhalt thut wie Ready Resteit. Bo immer epidemische Krantheiten derberrschung zieder, Dzienterie, Cholera, Instinerza. Schar-lachsieder und andere anstesende Krantheiten, wird Ready Meltelf and Bortdrift genommen, das Spiten

raby Relief nach Borichrift genommen, bas Spftem r biefen Unfällen bewahren, und ben Batienten ich turiren. vor vielen Anjauen bewapren, und den Falienten raich lurienten fiels eine Flasche Kadway's Keady Kelief mit sich fübren. Einige Tropsen in Wosser verbitten Kransheit oder Uebelbesinden in Folge Versänderung des Kasses. Es ist bester als Französticher Brandy oder bittete Medizinen oder Etimulantien. Malaria in seinen verschiedenen Framen furirt und verhitet. Es gibt fein hetlimitel der Welt, das Kieber und Mechselische und alle anderen Fieber (im Berein mit Radway's Kluben), so rasch furirt, wie Kadway's Raddy Melief.

Hebelbefinden und Comergen. Begen Ropfweb, ob Migrane ober nervöjes Kopf-veh, Jahnweb, Reuralgie, Aerbofikt und Schlaf-lofigfeit, Kheumatismus, hüftweb, Schmerzen und Schwäch im Miden, dem Keidigrat ober den Ries ren, Beichweben in der Lebergegend, Seitenstechen, Minchwellung der Gelenke und Schmerzen jeder Art, ichafte die Applitation dem Radmay's Netod Reilef iofortige Teleichterung, und dessen fortgesehre Ge-brund einige Tage lang dewertlesigt eine berma-krund einige Tage lang dewertlesigt eine bermabrauch einige Tage lang bewerftefligt eine berma-nente Beilung. Breis 50 Cents. Bu haben bei allen Apothefern.

## DADWAY'S PILLEN

Stets zuverläffig, rein vegetabilifch. Bollftändig geichmadlos, elegant überzudert, abführend, requitrend, reinigend und fraftigend. Ra de ma b'e Billen gur heinigend und fraftigend. Ra de wa b'e Billen gur beilung aler Störungen bes Magens, ber Eingewelbe, ber Rieren, Biafe, nerbojer Arantheiten, von Schwindelanfällen, Betrhofung, Famorrhoiden.

Migrane, Frauenleiden, Biliofitat, Unverdaulichteit, Dyspepfie. Berftopfung und aller Leberleiben.

### Gine prächtige. zarte und reine Gelichtsfarbe

"Livendpon", Chicago, Donnerstag, den 3, Linguit 1899.

folgt bem Bebrauche bon

# Glenn's Schwefelseife.

Diefe Seife wird forgfältig gubereitet, und bie bagu bermanbten Materialien finb bie beften, welche ber mebiginischen Biffenichaft befannt find.

Gine Warnung!

Man hüte fich bor billigen "Schwefels Seifen", die aus unreinen Abfällen hers gestellt werden und fehr gefährlich find.— leberzeugen Sie sich, daß Sie

Glenn's Schwefel-Seife erhalten. Jedes Stud ift gestempelt .- Die Seife ift die einzige Schwefel-Seife, mit ber Sie bie erwünschten Resultate erzie-

len tonnen. - Berfuchen Gie Glenn's Schwefel-Seife

-biefelbe wird Ihnen gefallen. - Sie follten nur bie echte nehmen - jedes Stud ift geftempelt.

Bon allen Apothefern verfauft.

geborenen Empfinbungen machten es ihm fchwer, fich bon bem Orte loszurei= Ben, wo er mar. Das junge Madden mar falt wie ein Gisgapfen gegen ihn und behandelte ihn fo von oben herab, als ob er fie wirklich tödtlich beleidigt hätte. Die einfache Wahrheit nämlich war, bag Marn ihn felbft liebte. Der junge Riefe bon einem Better hatte ihr Berg ihr felbit gum Trope rewonnen, und fein Untrag, ber fo offenbar nur aus gelaffener Freundschaft hervorge= gangen war, hatte fie beshalb tiefer verwundet, als es fonft ber Fall geme=

Endlich entschloß fich Beech, sein Zelt ine Zeit lang in Gwollim Cith aufzuchlagen und bas Sinbernig niebergureifen, bas fich feinen neuen Bunfchen bon Tag zu Tag unüberwindlicher ent= gegenzustellen schien.

"Der 3med Ihres Aufenthaltes in Diesem elenden Loch, Mr. Lascelles," fprach er ohne Ginleitung, "ift boch mohl, Gelb gu berbienen?"

"Allerbings,, entgegnete James. "Wenn ich Ihnen nun zeige, wie Gie biefen 3wed erreichen können ... Sie haben das Rapital; ich habe ben Plan ..."

"Wenn Gie mir bas zeigen," ant= wortete James, "werbe ich ein annehm= bares Abkommen mit Ihnen treffen."

"Gut," erwiberte Beech. "Ich habe einen fehr einfachen Plan, ben wir gu= erft im Rleinen berfuchen fonnen, ober auch gleich im Großen, wenn Gie es wünschen. Daß er fich in gewiffem Mage lohnt, fann faum ausbleiben; er fann uns aber auch ungeheuer reich

"Das ift gerabe ein Plan, wie ich einen fuche," rief James.

"Wenn ich Ihnen meine 3bee mittheile — fie ift ganz einfach und leicht ausführbar und verdient taum ben Ramen einer Erfindung - und wenn fie Ihnen fo gefällt, daß Sie fich gu ihrer Ausführung entschließen, so möchte ich Ihr Agent in ber Sache fein und einen gewiffen Untheil am etwaigen Gewinn haben.

"Das ift nicht mehr als billig, ftimmte James gu. (Fortfetung folgt.)

Radfahrers Exturfion

nach Bofton und gurud big ber Ridel Blate Bahn, für \$19 die Rundfahrt. Berkaufs-tage 11. und 12.August. Giltig für die Rüdfehr am Abfahrtsorte nicht später als ben 31. August, wenn man bie Tidets in Boston beim Fitchburg Gifenbahn-Agenten binter= legt. Zwei Durchzuge täglich mit veftibuled Schlaftvagen nach Bofton. Chicago Depot: Ban Buren Str. und Pacific Ave., an der Loop. Telephon: Central 2057. modo-aug10

## Der Ohrring bor dem Forum der

Gefundheit. Ohrringe bilben unterUmftanben ei= nen wesentlichen Schmud bes weibli= chen Untliges. Die romanischen Bolterraffen, welche ja ungleich mehr Werth als wir Rinder einer nordischen Beimath auf Weugerlichkeiten legen, zeigen eine besonbere Borliebe für Dhr= ringe in allen Formen und Größen, und felbft bie "Berren ber Schöpfung" schmuden fich bei ihnen nicht felten ba= mit. Für unferen Gefchmad mare eine folche Sitte einfach undenkbar, und wenn manch jugenblicher Glegant fein handgelent mit einem Rettenarmband umfpannt, Ohrringe wurden ihm ben Fluch ber Lächerlichfeit anhängen. Bei bem meiblichen Geschlecht bagegen ift ber Ohrring noch immer ein beliebter Schmudgegenftand, und bie Borliebe für ihn ift fo groß, baß es ber Mutter erfte Sorge gu fein pflegt, ihrem fleinen Baby Ohrlöcher ftechen gu laffen, nach= bem es eben erft bas Licht ber Welt er= blidt. Es mag unerörtert bleiben, ob eine folche Gile gerechtfertigt ift. Mt aller Entschiedenheit aber follte bie junge Mutter, die so frühzeitig barauf bebacht ift, ihr Rleines geschmudt gu feben, auch barauf achten, bag bei ber Prozedur bes Ohrlöcherftechens mit ber peinlichsten Sauberteit, im Sinne ber mobernen Spaiene, verfahren wirb. Denn bie Fälle find burchaus nicht felten, wo fich an die kleine, an fich berg= lich unbebeutenbe Operation langwie= rige Entzündungsprozeffe anschließen, babaurch, baß Staub ober Schmut in bie Wunde einbringt. Das Ohrlapp= chen muß peinlich gereinigt, bie Inftrumente beginfigirt ober getocht werben, ehe fie zur Benutung tommen - nach benfelben Grunbfagen, Die heutzutage

für ben Argt bei jeber Operation noth-

menbig finb. Much ber fleine Ohrring

muß fauber fein. Mertwürdigermeife

herrichen gerabe in Bezug auf bie Ber-

wendung ber Ohrringe noch in weiten Rreifen feltfame Unichauungen. Es

ist ein ungemein lehrreiches Rapitel, welches wir ba anschneiben. Es herrscht nämlich bie naive Anficht, daß ber Dhr= ring, welchen Jemand trägt, gleichfam ableitend auf tranthafte Brogeffe bes Ohres wirft. Leidet ein Rind an Ohren= fluß, fo hat bie ebenfo fürforgliche wie fluge Mutter nichts Giligeres zu thun, als, anstatt zum Arzt, — zum Golbarbeiter zu laufen. Sancta simplicitas! Man follte meinen, bag jeber vernünftig bentenbe Mensch wurde et= wa vorhandene Ohrringe so rasch wie möglich aus bem Bereich ber Ohrlei= tung entfernen, ba fich an bem Ohrs läppchen in ber Nachbarschaft bes Ohr= ringes nur Borten ansegen, Die gur Bilbung bon Musschlägen Unlag geben

... weit gefehlt! Wo feine Ohrringe find, werben fie fogar noch eingezogen; fie follen ja gur Beilung beitragen. Wie man fich in biefem Falle ben Beilungs= vorgang vorftellt, wird schwerlich Je= mand verstehen. Auch bei rheumati= ichen Beschwerben in biefer Gegend, bei Bahnichmergen und bergleichen, erhofft bie Einfalt bes Boltes vielfach Bei= lung bom Ohrringe. 2113 Gomud= fachen laffen wir uns ben Ohrring gern gefallen — als Heimittel ift er ein Unding!

#### Getäufchte Gutmuthigfeit.

Gin ergöhlicher fleiner Borfall spielte fich por Kurzem in einem Ba= rifer Polizeibureau ab. Gines Rach= mittags erfchien ein zerlumpter, blaf= fer Junge bon etwa gehn Jahren im Amtszimmer bes zwölften Arrondiffe= ments. Anwesend waren nur ein Po= lizeifergeant und ein feingefleibeter herr, ber um eine Mustunft gebeten hatte und fich gerabe entfernen wollte. Der bleiche Knabe, auf beffen nicht allzusauberen Wangen zwei große Thränen blinkten, fab mit feinen me= lancholischen Augen bittenb zu bem Suter bes Gefetes auf und fragte in schüchternem Tone, ob er nicht in eine Befferungsanftalt aufgenommen werbenkonnte. Er habe feine Eltern und fein heim und wüßte nicht, wo er Unterkunft finden follte. Der Beamte zucte bie Achfeln und erklärte bem tleinen Bittfteller, daß fein Un= liegen nicht zu erfüllen sei, folange er feine strafbare handlung begangen. Er folle nur gum Armenhaufe gehen, bort würde man ihn ichon unterbringen. Weinend geftand ber gunge nun, bag fein Bruber in ber Anftalt fei und bag er lieber auch bort fein möchte, um fich nicht fo verlaffen in in ber Welt vorzukommen. Einer plöglichen Eingebung folgend, erfunbigte er fich bann, ob es fcon geniigte, wenn er einer Obstfrau eine Frucht wegnehmen würde. In biefem Falle folle ihm ber Schutzmann boch gleich nachgeben, damit er ihn auf frischer That ertappen, festnehmen und in bie Befferungsanftalt schiden könne. Mit tiefem Mitleid im Herzen hatte dies ber frembe Herr angehört. Er wandte sich nun an den blaffen Anaben und meinte gütig: "Mein Sohn, Dir fann schneller geholfen werden. Ich lege meine Borfe hier auf ben Tisch und verlaffe mit bem Gergeanten einen Augenblick bas Zimmer. Du eignest Dir inzwischen das Portemon= naie an und kommst wegen Diebstahls bahin, wo bein Bruder ift. Berftanben?" Die beiben Männer begaben sich in einen Nebenraum und schlossen die Thüre. Als fie nach zwei Minuten wieder eintraten, war ber blaffe Junge fpurlos berichwunden und mit ihm das Bortemonnaie, das nahezu 100 Fr. in Golb und Gilber enthielt. Das Geficht bes mitleibigen alten errn foll bei biefer Entbedung nicht besonders geiftreich ausgesehen haben.

Ihr Fall. - Melterer Berr: "Muf ber Setundarbahn fahren ift mir schredlich." — Junge Dame: "Warum benn?" — "Weil da immer ange halten wird" — "Ei, bas wäre just mein Fall."

#### Ein Arzt von hohem Ansehen. deffen Praxis und Auf die Probe feit Jahren Beftanden bat.



Spezial = Arzt NEW ERA MEDICAL INSTITUTE

Anerfannt bon fei nen Fachgenoffen und berborragenben Bur gern als ber juber cago in ber Behandlung und ficheren heilung von Groniiden Rrantbeiten bes Blutes, ber Saut und dronischen Rrantheiten bes Blute Rerben bei Mannern und Frauen. Gin paar Fragen, Guren jehigen Buftand betreffend.

Benn Ihr an einer Aranseit leibet, welche mit jedem Tage schimmer wird und unmerklich langsam Euren ganzen Körper untergräbt, ift est dann weise, Batentmedisjinen einzunehmen? In es rathfam, zu warten, die 3 hie außer dem Bereich der Filse seib? Aft es bernührsig, don einem Arzt zum andern nu geben, der nicht eine Spezialität und ein lebenslängliches Eudium aus Eurer Krantseit gemacht dat und deren Magen ruinirt?

Ih es nicht desser für Euch einen Spezial-Arzt den begründetem Aufe zu konfulliren, und gefund zu vererberen.

Bir übernehmen teine unheilbaren Galle.

Dauts, Blute und Rerventrantheiten, ob ererbt ober fatter ungegogen, find unfere Sopzialität. Magens, Bebers, Riecene aut Blafentanktheiten, die qualenben Leiben, weichen unferer Berhandlune. Bungen:, Rafen: und halbleiben wiffenfcaftind behandett. Danien erhalten spezielle und sorgfältige Auf-mertsanteit in allen Krantheiten, die ihrem Ge-isliechte eigenthümlich find. Gin Erik Euren Stod ober Rrüden weg, wir werden Euren Abeum a = tismus furiren durch unsere "heiße Luft"

Behandlung. Bir haben die größten und beften elettrifchen Apparate im Beften. New Era Medical Institute, Mem Era Gebande, Ede Sarrifon, Saffted und Blue Island Ane. Ronfultation frei. Zimmer 506—508 Sprech fin den: 9—12 Bormittags, 2—7:30 Mends; Mittivochs nur von 9—12 Bormittags; Conntags 16—2.

Naturheilmelhode..... System KNEIPP. Glangende Seilersoige bei Rerben, Magen, Rieren-Darmleiben, sowie bei Blut- u. Sauttrantheiten unte Anwendung b. gefammt. Wafferbeitverlabrens, einfoli ber Aneipp-Rur (Reater, Eleftrigiti, Maffage etc. Max Fianff, Raturarzt aus Berlin, brei Jahre mit großen Erfolg in Sidamerifa thädigeweien. — Office: Ro. 131 R. Clark Ctrafe. — Sprechftunden von 8—10 Dorm. nub 1—4 Rachm.



Preie wiffenschaftliche Untersuchung der Augen - Genaue Anmeffung bon Brillen und Augenglafern. Augen einzeln geprüft und irgend ein Mangel ber Gehfraft burch ein paffenbes Glas auf ben Rormals punft erhöht. Unfere Breife für auf Beftellung gemachte Brillen unb Mugenglafer find niedriger als bie für fertige.

Schroeders Apotheke mit der Thurmuhr-465 und 467 Milwaukee Ave., Ecke Chicago Ave.

#### Krankheilen der Männer. State Medical Dispensary,



76 Madifon Straße, Chicago, Ill. Die weltberühmten Aerz-te biefer Anstalt beilen unter einer positiven Garantie alle Man-

Garantie ale Mannerleiden, als da find:
Haut, Blut. Krivat und
hauten Bluten Bluten.
Hauten Bluten Bluten Bluten Bergeichten,
Bedadtniss dunde, Derzifoben,
Gedadtniss dundes Befüllicheit,
hauten Begeichte Bluten Bluten Bluten
hauten Begeichte Bluten Bluten
hauten Bluten Bluten Bluten
hauten Bluten Bluten Bluten Bluten
hauten Bluten Bluten Bluten Bluten Bluten
hauten Bluten Bluten Bluten Bluten Bluten Bluten
hauten Bluten Blut

ı. f. 10. Eine ganz bestimmte Kur sür **Ehphilis,** töre verligen Nusjohag, wunden Hals, Gonorrhoc, Hiect, eitrige ober anstedende Ergiehungen, Eristuren, Folgen von Blohiecklung und un-reine**m Umgange** und allen Haufransheiten.

Konsultation frei Eprechftunden 10 Ubr Borm, bis 8 Uhr Sonntags nur bon 10-12 Uhr. Mbenbe : onnitags nur von 10—12 upr. Schreiben Sie für einen Fragebogen, Sie können ann per Bost furirt werden.—Alle Angelegenheiten bann per Post furier werden.—Tue ungeigenpeiten werden freng gebeim gebalten.
Elektrizität wird in allen Fällen gebraucht, wo es angezeigt ift. Elektrizität allein nacht nicht immer gefund; wenn sie aber ebensalls mit richtiger medizinischer Behandlung, wie sie bei uns angewendet wird, berbunden ist, so weichen selbst die schwierigsten Fälle unter ihrem beilenden selbst die schwierigsten Fälle unter ihrem beilenden Einflusse.

ung-1-3tbi, do, so, so

WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE. 84 ADAMS STR.. Zimmer 60, gegenüber ber Fair, Dezter Building.
Die Argate bieler Anftalt find erfahrene beutiche Spesialisten und betrachten es als eine Ehre, ihre leidenden Witmenischen is ihnell als möglich von ihren Gebrechen zu heiten. Sie heiten gründlich unter Carantie, alle geheinen Krantheiten der Manner. Frauen leiden und Benitruationsstörungen ohne Operation, Saustrantheiten, Folgen von Elbsthekeedung, verlorene Mannbakteit ze. Operationen von erfter Klasse Dependeuren, sur radiel heiten dem Marcocke (Hoden der Bei der Brivathet. Benn nöhig, diagiren wir Patienen in unter Brivathoft. Benn nöhig, diagiren wir Patienen in unter Brivathoftstet. Benn nöhig, diagiren wir Patienen in unter Brivathoftstet. Behanblung, inkl. Medizinen, 84 ADAMS STR. Zimmer 60.

nur Drei Dollars den Monat. — Schueidet dies aus. —Stunden 19 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends: Sountags 10 die 118 Uhr. tgl. son



Spart Schmerzen und Geld. Unfer Erfolg ift auf ichmerzloje gabnarbeiten bafirt zu popularen Breifen; benn 75 Prozent unferes Geichaftes erhalten



BOSTON DENTAL PARLORS, 146 State Str.

DR. J. YOUNG, Deutider Epoliale Megia Salsleiden. Behandelt diefelben grindlich und ichneu bei magigen Preifen, ichmerglos u. nach unübertreiflichen neuen Dethoben. Der and unibertressischen neuen Westhoben. Der harinadigste Kasenstaaterh und Schwer-hörigkeite vorde turrirt, wo andere Nergie erfolglos dieben. Künstliche Augen. Brüßen angedat. Untersuchung und Kath frei. Rlintst. 261 Lintst. Auf Lintst. Schuben. Supposition 2016. Supposition der Schuben. Supposition 2016. Supposition der Schuben. Supposition 2016. Supp tags 8 bis 12 Uhr Bormittags.

Wichtig für Männer und Frauen! Keine Bezahlung, wo wir nicht turiren! Ge-hlechtstrankheiten urgendwelcher Urt, Tripper, fteben fortwährend jur Berfilgung in iglufor Behlte's Deutiche Apothete, 441 G. State Etr., Ede Bed Court Chicago

Seill Gutt sellerung ber darn Ergane.
Beibe Geschlechter. Bose Anweilungen mit jede Plaichter. Bose Anweilungen mit jede Hachter und Enweilungen mit jede Lachter und Enweilungen und jede Preifes der Arveit von der und Lachter und Lach

Dr. J. KUEHN, früher Affifteng-Argt in Berlin). Spezial-Argt für Saute und Geichlechts: Prantheiten. Strifturen mit Eleftrigift geheilt. Office: 78 State Str., Room 29 – 6 pre ch fu uben 210–12 1–5, 6–7: Conntags 10–11. noth, ibn. bm



N. WATRY,
99 E flandolph Str.
Deutider Obiter.
Britien und Angengiafer eine Spezialifet.

I See!--Will Make You See, If You come to me.



A. Strassburger, Scientific Optician, 483 LINCOLN AVE., gegenüber von Lill Mve.



Gifenbahn-Sabrblane.

Beft Chore Gifenbahn.

Bier limited Schnellidge taglich zwischen Spleagen. Et. Donis nach New Jorf und Boston, via Wadels-Chiendach und Niele-Nate-Volen mit etganten Ekiendach und Niele-Nate-Volen mit etganten Ekiendach und Viele-Nate-Volen mit etganten Ekiendach und Viele-Nate-Volen der folgt:

Bia gegen ab von Schrage vier folgt:

Bia Wad a ha h.

Abstri 12:00 Mfgs. Antunft in Rew Jorf 3:30 Nachm.

Bia Ri de I view Jorf 3:30 Nachm.

Bia Ri de I view Jorf 3:30 Nachm.

Bis Ri Ni de I view Jorf 3:30 Nachm.

Bige gehen ab von St. Louis wie folgt:

Bia Wad a ha h.

Uhf, 9:10 Vorm. Antunft in New Jorf 3:30 Nachm.

Bige gehen ab von St. Louis wie folgt:

Bia Wad a ha h.

Uhf, 9:10 Vorm. Antunft in New Jorf 3:30 Nachm.

Bige gehen ab von St. Louis wie folgt:

Bia Wad ha ha h.

Uhf, 9:10 Vorm. Antunft in New Jorf 3:30 Nachm.

Bige gehen ab von St. Louis wie folgt:

Bia, ben hater Scholangen.

Boston 10:30 Dorm.

Wegen weiteaer Einzelkeiten, Anten Scholangen.

Blant i. w. precht vor over schreibt an G. Lautsbert, General-Valfagier-Agent.

Standerbilt Ave., New Jorf.

3. NeCarthy, Sen. Weiterwalfagier-Agent.

200 S. Clart Str., Cheango, Jl.

Sohn B. Coot, Anterlügent, 200 S. Clart Str., Chicago, Jl.

Stlings Renival-Stifendahn.

Allinois Zentral-Etfenbahn.

Allinois Zentral-Etfenbahn.

Alle burchfahrenben Züge verlassen ben Zentral-Bahnhof. 12. Etr. und Bart Row. Die Zige nach dem
Süben können (mit Ausnahme bes R. L. Hoftware)
ebenfalls an der L. Str., 39. Etr., 59. Boftwares)
ebenfalls an der L. Str., 39. Etr., 59. Bartund 63. Straße-Salton bestiegen werben. StadtArtet-Office, 69 Abams Str. und Auditorium-Gotel.
Auchaus:
Abel Auflichter Ethenkeite S. BartArtet Crieans & Memphis Limited S. BartRew Crieans & Memphis Limited S. BartRew Crieans & Memphis Limited S. BartEt Louis Tamond Spezial P. 10 P. 7.55 B
St. Louis Tamond Spezial P. 10 P. 7.55 B
St. Louis Tamond Spezial P. 11.5 B. 8.30 R
Springsied & Decatur 11.20 B. 8.30 R
Springsied & Decatur 9.10 P. 7.55 B
Stringsied & Decatur 9.10 P. 7.55 B
Stringsied & Decatur 9.10 P. 7.55 B
Springsied & Gental 9.10 P. 7.55 B
Springsied 8.10 P. 7.00 B
S Allinois Rentral:Gifenbahn.

Burlington:Binte.

Chicago. Burlington- und Quinch-Gifenbahn. Tel. Ro. 3831 Main. Schlafwagen und Tidels in 211 Clark Str., und Union-Bahnhof, Canal und Abams. Clark Str., und Union-Bahnlogt and und Lee Singe Abfahrt Singe Abfahrt Schulma, Streator und La Salle 8.30 B Rodelle Mondrough Strother 1.30 B Rodelle Montre Date 1.30 B Rodelle Montre Dates Schulmin 1.30 B Rott Borth Ballas, Schletton 1.30 R Rott Borth Dallas, Schleton 1.30 R Rott Borth Dallas, Schleton 1.30 R Rottsburg und Luine 1.30 R Schlesburg und

CHICAGO & ALTON—UNION PASSENGER STATION.

Canal Street, between Manison and Adams Sta.

Ticket Office, 101 Adams Street.

Pacific Vestionie Express.

1.00 PM 1.00 PM

Tidet Offices, 232 Clarf Strafe und Aubitorium. Andianadolis u. Cincinnath. 2.445 B. 12.00 F. Lafapette und Louisdile. 8.30 B. 5.55 F. Indianadolis u. Cincinnath. 4.830 B. 5.55 F. Indianadolis u. Cincinnath. 4.830 B. 5.55 F. Indianadolis u. Cincinnath. 11.445 B. F. 8.40 F. Indianadolis u. Cincinnath. 11.45 B. F. 8.40 F. Indianadolis u. Cincinnath. 8.20 P. 10.85 F. Lafapette und Vouisdide. 8.30 P. 7.228 F. Indianadolis u. Cincinnath. 8.30 P. 7.228 F. Indianadolis u. Cincinnath.



Baltimore & Ohlo. Bahnhof: Grand Bentral Baffagier-Statton; Lideb-Office: Les Giarf Str. und Auditorium. Reine egtra Fahrpreise verlangt auf Limited Lügen. Läng einglich, Mbfahrt Andunft New Port und Washington Bestin Undust Unstants
buled Limited. 10.20 B
New Port. Washington und Pitts
burg Westidusch Limited. 2.30 R
Olumbus und Westing Expres. 7.00 B
Glebeland und Wittsburg Expres. 8.00 R

Ridel Plate. - Die Rem Dort, Chicago und Et. Louis-Gijenbahn. Waynhof: Ban Suren Sir. & nahe Clark.
Alle Züge idglich.
Pim Hort & Bofton Sydreh.

New Jorf Cypreh.

New Jorf Cypreh.

Lish F. 1.0.15 R. 1.0.20

Einde Lichte Ciffre, 111 Adoms Str. und Aubitorium

Tunez. Telephon Central 20.7. Babnhof: Ban Buren Str. & nahe Glart.

CHICAGO GREAT WESTERN RY.

"The Maple Leaf Route."
Grand Gentral States a. Side and Service State Gentral States a. Side and Service States and Service States and Service States and Service States and Service Service

10 für eine Spule gute Rabs 1c für Bugel:Bachs mit

1c für eine Glafche Daichis

1c für ein Rarton mit zwei 1c für Coller Siffener. Dugenb Berimutterfio- 1c für Cate Bienenmacht. ein Duhend Sichers 15c für Haus Dramente, isnabeln.
ein Kadet gute Ras fo biel furor machen und für bis 3u40c werth find.

# Ein Bargain-Freitag in diesem Laden, der einen Platz in der Geschichte Chicagos finden wird.

Das gesammte Lager ift durchgesehen worden—große Quantitäten Waaren fanden sich, die sofort geräumt werden muffen—geschäftliche Umsicht verlangt die Fortichaffung derselben zu irgend einem Breife', so daß wir den wirklichen Marktwerth tief herunter geschnitten haben, und dadurch diefen freitag zu dem größten Bargain-gebenden freitag feit Jahren machen- ein Basement, angefüllt mit geldersparenden Belegenheiten und einem großen und stetig größer werdenden Caden bis zum Dache gedrängt voll mit saisongemäßen Urtikeln, die um ein Beringes losgeschlagen werden. Und es wird nichts offerirt, das nicht durchaus neu und frisch wäre und das Doppelte des verlangten Preises werth.

# Schuhe gehen zu diesen Preisen:

Smith & Bright's \$3, \$4, \$5, \$6, \$7 und \$8 Schube, einschlieflich lobfarbige Bici-Rib, Chofolabe Bici-Rib, braune Bici-Rib, Billom-Calf, Chrome-Rib, ruffifdes lohfarbiges Les ber, frang. Calf, Bar-Calf (bie Dbigen find alle in ber \$1.95 Bartie), und emailirtes Leber, Bici-Rid, hell und buntel lohfarbig, Bor-Calf, Titian-Calf und Billom-Calf, fowie viele

andere Gorten bie verlangt werben - Smith & Bright haben und biefe Schuhe vertauft, weil fie vom Gefcafte im Balmer-Saus-Gebaube gurudtreten, und mir verfaufen biefe für .....unb.....

für imp. lobfarbige u. braune Bici-Rib Schnür-Schuhe für Damen, mit Rib ober feibene Befting-Tops, Geibe gefüttert und befte Gorte Drill-Rutter, mit Coin, London und Lenor Beben bergestellt, biegfame Goblen, wirflicher 2Berth \$3.00-Speziell für Bargain-Freitag.

gir lohfarbige Kib Schnürschuhe für Mädz-den und Rinber, mit Besting Tops, Leber Backtays und Leber-Facing, gemacht mit den London Jehen mit Diamond-gesorms tem Tip, werth \$1.50.

für Obbs und Enbs in Iohfarbigen Anabenicuben, Rummern 44, 5 und 52, und graue Canvas Schnitz-foube für Manner, mit Leber-Sohlen, werth \$1.50, \$2.00 und \$2.50.

On Rorb Rleiber-Ginghams.

bines, bolle 29 Roll breit.

und Laconia Canton Flanelle.

Sanbtudftoffe, einfach und farrirt.

1c für 10c Stoffe.

farrirte Momie Babe-Sanbtucher, bolle Große.

Inbigo, Cobelin und Red Ground Prints.

für Rinder, handgewendet, biegfame Sohlen, Rummern 4 bis 8, werth \$1.00.

3½c für 6c 4-4 Standard E. E. und voll gebleichte

4c für 7 c und 10c Umoskeag Schürzen- und Toile

3c für 6c Umerican Standard Kleider- u. Hemden-

11c für 10c Golden Brown Canvas Mesh Brena-

7c für 12c vardbreite Standard Urnold A Seconds

5e für 10c 363öllige echte Sea Island Plaid

3c für 6c 28= bis 303öll. extrafeine Sommer Shaker-

7c für 10c englische Flanellettes, in rosa und blauen

3c für 6c Crash Handtuchstoffe, Roller= und Blas-

5c für 9c ertra aute Duck Barbier-Handtücher und

8c für 17 Quart verginnte Geschirr-Waschichüffeln.

tauf - außerorbentliche Berthe.



25¢ für Rovelty Liste Threab Damenleibchen, fpigenbes fest, berichiebene Corten,

für Balbriggan Semben 15¢ und Unterhojen für Rnas ben, naturfarbig, bie reg. 25c Corte. Reine Liste Thread Union Guits

für Damen, Die Sorte, Die wahrend ber ganzen Saifon ju 50c 25c berfauft wurde, Freitag für 

11¢ für bolle nabtiofe fancy Damenftrumpfe, in feinem 40-Gauge echt ichivars, farbige für Damen, ichwarze Boot Patterns, werth Boot Ratterns und Boot Ratter

121c für Manne Rnitting Co.'s echt ichwarze Strümpfe, boll regular gemacht, alle Größen, bon 6 bis 81, regulare 25c

33c für feibene Leibchen für Das men, bie importirte Schweiger Sorte, nur in rofa und blau, werth bas Doppelte unferes Preifes.

für Bauge Leibchen für Rinber, mit hobem Sals und furgen Mermeln, regulare 15c unb 20c Merthe.

Importirte frangofiiche Plaid Strumpfe für Rinber, mirfliche 25c Qualität, geben morgen 1. 100 Bertauf für . . . . . .

merth 50c und aufwärts.

150 für Liste Thread Leibchen für Damen, in weiß und ecru, unfere regulären 25c und 35c Baaren.

# Stirts und Shirt-Waists.

Berthe, die Guch in Erstaunen feten werben - bas Ende ber Saifon-Bargains - faifongemaße Rleidungftude ju Breifen, welche taum Die Frachtfoften beden.

für \$1.50 meiße Dud Rleiber Rode für 500 Damen, garnirt mit brei Reihen marineblauem Dud, egtra boller Schnitt, glattes Baffen über ben Suften - ein außerorbentlicher

für \$1.75 und \$2.00 feine Qualitat buntle 750 marineblaue Dud Rode, mit fünf Reihen weißem Dud garnirt, Flaring Bottom, neue frangofifche Rudfeite.

98¢ für \$2.50 und \$3.00 rein feinene Erafhs Rode, nach ber neuen Nanel Front geichnitten, beibe Seiten bes Nanel garniet
mit weißem Einfat, ebenfolls Ginfat um ben Uns
tertheil bes Rodes, fleine Schleppe.

1.45 für \$2.75 bis \$4.00 Denim Rode, in marines und mittlerem Blau, garnirt mit Band aus weißem Bique - ber bes liebtefte Rod ber Saifon.

1.98 für \$4.00 bis \$6.00 feine leinene Rode mit bem neuen Strob Braib garnirt, in Bom-Anot Muftern,

garantirt echte Farben, iconer Schnitt und Ginifb.

25¢ für gute Qualität Bercale Shirts Baffen, gutes Affortiment von Mufern bubid gebügelt, \$1.25 merth.

49¢ für Percale Shirt Maifts, in bubicen gen und Streifen und Karrirungen, mit woller grout und Joch-Rüden, mobilder Rrasgen und Stulpen, periett paffend, regularer \$1.75 Werth.

98c für fance Sbirt Waifts für Damen, von ausgeziechneter Qualität frangöf. Bercales, voeihen gaingbams, fanco Beccales, voeihen baren boben Stebtragen, biblicher Riden, einsach ober tudeb und mit Einsab eiefte Fronts, alle hübich gedügelt, regut. \$2.50 und \$3.00 Werthe.

98¢ für \$4.00 und \$5.00 Coats für Damen, Obds und Ends, in Aerfens, Broadcloths und Bhipcords — um damit aufzuräu-

2.98 für bie neuen frangofifchen weißen Bique . Sfirts, mit bier Reiben bon breitem Ginfat unten berum, feinfte Stoffe, Arbeit und Moben, werth \$5.00 bis \$6.50.

#### Hausaussaltungs-Arlikel.



Quart Granite emaile .....8c

Sarthola Brotbretter, große Sorte, mortijed und geleimt . . . . . 10c Bollftanbige Incandescent Banben . . . . . . . . . . 25c Gertige gemischte Sausjarben, Gallone . . 68c Schwarzes ober griines 10

Do. 8 Laundrbofen, bolle Größen, gwei 830il. Cocer oben, großer Seerb, aus idiwerem Guß \$2.48 The last year of the last



1 Gallone Del Rannen aus Glas, ichmere Bertleibung . . . . . . 6x12 berftellbare aufammens

nidelplattirte Rabeln . . . . . . . . . 48c Bollftanbige Schuhmacher: Ausftattung, in bolgernen Ri-

ften berpadt, mit Unmeifungen 

### 5c für 25c Spiken.

für Spihen, die 25c werth find. Jener fenfationelle 5c Spihen-Bertauf ift noch immer im Gange. Ihr loftung für her befelben Spihen faufen, wolfür her anderstwo 25c bezahlt, umfassend alle wünschenstwerthen Spihen, wie orientalische, Balenciennes, Boint de Paris und linnen Korchons — alle in einer Partie bereinigt für Bargain-Freitag. Balenciennes Ranten und Ginfage mafchen und

tragen fich borgiglich -Se bas Dukenb Marbs, 20c Merthe 15e bas Dugend Parbs 30c Berthe. 25e bas Dugenb Pards 50c Berthe.

Alle jene vielbegehrten Fanch Polings in jenen bubiden burchbrochenen Effetten, wie Allober Rets und Samburg und Spinen . Ginfat Giette - 3hr findet in Diefem Departement Alles, mas fcon und munichenswerth ift, ju Breifen bie Gud

35e für 75c Berthe. 48e für \$1.00 Berthe. 75e für \$1.50 Berthe. 98e für \$2.00 Berthe.

75¢ für bubide Swiß Cfirtings, in Girtings bertauft wurden.

#### 10c Bänder 3c.

5000 Parbs Banber, einschliehlich alle Facons, in I, 11 und 2 Darbs Langen, Moires, Saffetas Fancies und ben bielberlangten ichmargen Gatin Bad Cammetbanbern, feine weniger als 3 80ff breit, einige 41 Boll breit, alle in gwei großen Partien, Bargain-Freitag für -

10c für 30c Banber. 15c für 50c Banber.

3c für 11 und 2-joll. Saarband-Refter, in fance Streifen und Cheds, einfacher Satin: Grosgrain und Moire, werth bis au

Echwarge Satin Bad Cammet-Banber -

## Regenschirm Spezial.

986 und \$1.48 für Seiben Taffeta und Seisten Gene Gerge Regenschirme, mit ober ohne Ueberguge, 26- und 28-38U. Groben, mit Dregben, forn und Raturboly Griffen, werth bit

## Taidentüder.

Große Bartie bon Tafdentlichern für Damen und herren merben morgen au einem Drittel und aur

Einfach weiße hoblgefäumte Lawn Taidentiider für Damen. Spitgenfantige und Initial Taidens iider für Damen. Brobe Sorte weiße Taidentucher für merth herren. Große Gorte Japonet Tafchentucher für herren.

Swiß bestidte Taschentücher für Damen. Bettidte und hobigesaumte Taschen-ticher für Damen. Reintelienen beiter recitate und hoblgefaumte Laigensticher für Damen. Keinleinene hoblgefaumte Taldenstücher für Damen. Damen. Taldentücher mit Spikenstinds und hoblgefaumte. Jarbig beränderte Juitial Taldenstücher für Derren.
Einkad mehr erinleinene Taldentücher für Derren.
Feine Lawn hoblgefaumte Taldenstücher für Derren. 10c

59¢ für ichwarze und lobfarbige Dongola Anöpfichuhe



Extra spezielle Freitag Basement-Bargains. 25c für 35c 9-4 Standard Betttücher, volle 21 9c für große Diamond Splint Wasch förbe.

> 5c für polirte Nägelhammer, Hartholz-Stiele. 10c für hartholz-Bor Kaffeemühlen, Samilien-

> 1c für Metall-beränderte Usbestos Wefen-Matten. 21c für den fuß Rubber-End Basöfen-Tubing. 5c für Waschbretter (volle Größe), Zink überzogen.

121c für das Pfd. affortirte Chocolate Creams. 9c für das Ofd. Spanische Peanut-Brittle. 7c für das Pfd. Wrapped Cream Caramels.

5e für das Pfd. affortirte Spiced Gum Drops. 3c für 25c Puff-Scarfs für Damen.

3c für 10c 4-Ply Ceinen-Kragen für Damen. 3e für 15c seidene Binde-Schlipse für Damen.

5c für 25c fancy Halstrachten für Damen. 10c für 25c waschbare Imperial-Schlipse f. Damen. 5c für 10c 5-Stücke Stamped Sets - ein 183öllig.

Mittelftud und bier bagn paffenbe Doilies. 7c für das Paar 25c Stamped Kiffen-Shams. 2c für leicht beschmutte Taschentücher für Männer

und Damen, werth bis gu 10c bas Stud. 12c für weiß-seidene Caffeta-, Lisle- und Seide-

3c für 10c echte lederne Portemonnaies.

3c für 23c goldplattirte Dorftecknadeln, fancy Ent-

8c für 35c solide Stahlketten-Börsen.

49¢ für \$1.00 feine waschbare Bingham- und Percale-Rleiber für Rinber, bejest mit Stiderei.

25c für 50c feine Cawn-Schürzen für Kinder, 19c für 35c extragroße Schürzen für Damen, in

Ramns und Dimities, mit Spigen befegt. 10c für 25c Mackintosh Bade-Kappen für Damen, in fanch Plaids und farrirt.

1c für dunne flint-Glafer, fortirte Größen. 3c für ein Paar einfache weiße Taffen und Unter-

7c für Meakin's einfache weiße fleischplatten.

7c für Meafin's einfache weiße Bemüseschüffel. 2c für fancy deforirte Porzellan-Krüge.

2c für fancy farbige Zahnstocher-Behälter. 1e für das Dugend Ringe für Mason's Frucht-

39¢ für das Stück leichtbeschädigte Spigen-Gardi-

nen, einige finb \$1.50 bas Paar wert 42c für gehäfelte Bettdecken, gute volle Größe.

# Waschstoffe = Rester.

10c für 25c Stoffe. Auswahl hochfeiner Bafch- und Sommerftoffe, einschließlich ber tunftvoll bedrudten Seide-Madraffes, Mouffeline be Soie, Rochlins Organdies, India Mulls, Briff Dimities, Audersons ichottische Arnolds Batiftes, gufammen mit hundert anderen Commer-Baidftoffen, werden morgen an fpezielle Bargain-Squares und Bargain-Tifche ausgelegt, um fie ju verfaufen, ju genau der Galfte ber gestern

# 61c für 20c Stoffe.

marfirten Breife.

Aardinen-Verfchleuderung. Garbinen und Portieres verlaufen fich gu biefer Sabresgeit felbitverftanblich febr ichmer, aber mir nachen bier Breife, welche bie Leute veranlaffen

follten, entmeber für jest ober ben fpateren Bebrauch ju taufen-ungeheur große Berthe. 19¢ garb für Bartie bon frang. Gifb Ret-Garbinen = Spigen, in Weiß ob. Geru, wirflicher Berth 25c und 50c.

2.50 Paar filt ichottische Ret und Rottingsbam Spitzen : Garbinen, 31 und 4 parb lang, fein Baar, bas weniger beit. 29¢ für Gowns für Damen, gemacht aus 5.00 für Auswahl von 400 Baar echten GrufSpitgen = Gardinen, in echten Bruffels, Renaiffance, Boint be Paris und

"Bribe of the Beft" Muslin, Yole mit 2 Reihen Spigen-Ginfagen und Clufter Brifb Boint Spigen - in ber Bartie befinbet fich Arijb Boint Spifen — in der Kartie befindet sich ebenfalls eine Unishl von Swiß Tautbours-Garbinen, sämmtlich \$10.00 das Kaar verth.

3.95 jür die Auswahl von 200 einzelner Faare von bodfeinen Bortieres, einz schlieblich 100 Baar von franz. und vertauflicher Tapesteh und einer Partie von Regus Portieres — Preis "unten an der Straße" \$9.00. miger bals, werth 60c.

37c für fertige Betttiicher, Grobe 81x90, Goe. 1.50 ffit Silfaline Sommer : Comfors ters, mit erfter Rlaffe Batte gefüllt,

## Fancy Waaren.

Die fconften Stude für Rabelarbeiten, ausichliefe lich geftempelte Entwürfe für alle Arten fancy Arbeiten find in biefen Bertauf eingeichloffen:

3c für 18380. Centerpieces, alle gestempelt mit prachtoslen Blumen-Entwürfen, werth 10e bas Stud.

13¢ für hobigefaumte Trap Cloths, in fance 19¢ für Sopha . Riffen Sitos, gemacht aus echtfarbigen majchbaren Stoffen, mit für Copha . Riffen Clips, gemacht aus

breiter Ruffle, merth 35c. für mit Dannen gefüllte Copba:Riffen, 33¢ für mit Daunen gefüllte Sopha-Riffen, ausgezeichnete Qualität, große Sorte, merth ibe bas Stud.

#### Stationery Laden.

10¢ für eine Schachtel farbiges Schreibpapier in Maur, Beliotrope und Rofa, Satin und Untique Rinifb, in Oftab und ben beliebten quabratifden Formaten.

70 für ein Quire Marcus Warb's Ropal Briff Binen und ichottifches Granite Schreib. papier, Oftabe Große, werth 20c. 4¢ für eine Stange parfilmirtes Siegel-Bachs,

in ben beliebten Rarben.

57c für 100 gravirte u. geftangte Boter Chips, neue Entwürfe. Se für ein Dugend frangofifches Seiben-Bapier. 8¢ für eine Stolle importirtes Grepe Papier,

bolle 10-Sug-Rollen, echte Farben. 1¢ für eine Flasche 2¢ für eine Flasche gutes Rucitage. 10c bas Stild für Rothfdilbs fpeziell berge-fiellte Briting Tablets, Dochfeine-Qualität Batin finifeb ober feinenes Papier, alle Großen.

#### Unterfleider.

Duslin Unterzeug und Unterrode gu Breifen, bie unwiderfteblich find - Berthe maren noch niemals

25¢ für Muslin Beinfleiber für Damen, gemacht mit großen Cambric Ruffles u. bobigejaumt, frangofijdes Dote Band,

25¢ für feine Cambrie Rorfet-Covers für Da-men, volle Gront, mit Jugichnur, Dals und Acermel besetht mit Torchon Spike

bon Tuds, bopbelter Ruden, bober ober Vefors 98¢ für Umbrella Fas Damen, gemacht aus feinem Muslin und



Cambric, große boppeite Flounce, befest mit Reiben bon Einfagen und Ruffle, ober Spigen ober Stiderei, egtra Staub Ruffle und frangofifches Poteband, — werth \$1.50.

1.25 für Rearsitt, Jatien Gloth und Metallic men, gemacht mit grober doppelter Floune, sower corded und gut gesteift, großes Affortment don bubschen Mustern, regul. werth \$2.

## Sommer=Korfets.



19c für Commer. Roriets für Danten, aus beftem Brafilian Ret ge- macht, boppelt soneb, alle Gröben, werth 35c. 98c für Auswahl aus einer feiz nen Musters Bartie bon bochfeinen forfets, in schwarzem Sateen, brab Coutil,

# Möbel billig.

nicht nur an biefen angezeigten Artifeln, fonbern an allen Saden im Borrath - um uns für bie Berbit: Sachen einzurichten, Die balb antommen.

98c für Ercelfior Matragen, in allen 98c für unfere regularen \$2.50 Parlor=Tifche in Gid und Mahagonh. 69c für die feinften eichenen Mobrfit Ehaim: mer:Stuble die 3hr je gefeben habt.

3.98 für Auswahl von einer Bartie von gespolikerten Stiblen, vollend für Kartior ober Emplangs Zimmer — werth von 36 bis &8.

7.50 für unfere regulare \$12.00 Cordurob

## Waist-Schmudsachen.



Großer Bertauf bon Shirt: Waift Sets — Mufter und überladenes Lager der Atiberladenes Lager ber At-tlebere Hodrieln — in Gold gefüllt, Sterling Silber, hart emailliten, Mofale emailliten und Filigrees Mulicen, von den besten Hodrifanten gemach, jedes Set mit einem Kaar von Kints, ver Studs und eis nem Kragen s Knopf — alle garantite — arrangitt in vier Kartien für Bargains Freitag für

5c, 15c, 25c, 45c

10c und 19e für Auswahl bon 1000 Gets bon Shirt Baift Borfiednabeln, mit barter emaillirter Steineinfaffung, in Ster-

#### Seide-Berlodungen. Gine berichiebenartiges und bilbiches Affortiment bon Seidenftoffen gu niedrigeren Breifen, als biefe je

mabrend biefes Commers quotirt murben.

19¢ und 30¢ bie Nard für einsach farbige und Rovelth Seiben . Mester, in Streifen und Maibs, 1 bis 5 Nards Langen, werth bis ju \$1.00 bie Nard.

35c für 21gollige ichmarge Procades, werth 37c für 36gölliger weißer habutai, merth

# 42¢ für 203ollige Mlaib Taffeta-Seibe, in all ben neuen Schattirungen, regulärer Breis 59c. Porzellan, Glasmaaren.

39¢ für 223öflige Laffeta : Seibe, in allen be- giebten Strafen: und Abend: Schattiruns gen, 55c werth.



2c bas Stild für glaferne Sauce ober Beeren Tel-ler - vorzügliche Imitation bon geschliffenen Glas-Buftern, ge-wöhnlich ju 4e berfauft. Na P

Te das Baar für eins zelne deforirte Lassen und Unteptassen, in assortirten Farben, werth \$1.20 das Dusd.

Drei große Bargain-Tifche von einzelnen Dus fter:Studen, bie fich bom gangen Departement anges

15e für Berthe bis au 40c.

25e für Werthe bis ju 50c.

Musit-Bargains.

"Dig Birginia" (bas befte Stild ber Saifon) . . 23c "Since Thon Mrt Mine" (2 Tonarten) . . . . 17c "Beargia Camp Meeting"

the state of the same of the state of the state of the same

Leinen-Spezialitäten. Gine Cammlung bon leicht beidmukten und ger: brudten befranften Tifchtuchern - in allen Grogen und Qualitäten, in einfach weißen, weißen mit farbigen Borbers und einigen türfifcherothen -Bargain-Freitag ju unaefabr einem Dritttheil ber

Bargain . Freitag ju ungefahr einem Drittel ber 10 für ungebleichte türlifche Bafchlappen, große Sorte, gefäumt ober befranft, werth 5c bas Stud.

2c für geftreifte und einfache Twill Craft Sandtuchfoffe, paffend für Rollers und Difb-handtucher, werth 4c. 70 für ungebleichte türfifche Babe-Sanbtücher, Grobe 20%38 goll, Selbage Kante, boppelt gewindener Faben, gut 10c bas Stud berth.

49¢ für & Grobe voll gebleichte Satin Da-most Rapfins, fanch Entwilrie, boffenb Reitaurant . Gebrauch, werth 75c per Dugenb. Mittsommer . Raumungsberfauf bon irifchen, fottifden und beutiden Tifchtuch. Damaft. Reftern in brei Barticen! 59e für 2 und 21 Dbs. Refter-maren 85c.

## Rinder-Trachten.

98e für 2, 2} u. 3 9b. Refter-maren \$1.50.

12c für Kinber : Beintleiber, gemacht aus "Bribe of the Weft" Muslin, Umbreilas Fracon, mit breiten Auffles, breitem Saum und gearbeiteten Knopflöchern — werth 25c.

19¢ für Babb . Slips, gemacht aus Nains foof und Cambric, Yoke . Effett ober Listerei, werth 35c. Stiderei, werth 35c.

25¢ für frangofijde und Bote Bonnets für Babies, icon tudeb und mit großem Bompon, mit Spigen und Stiderei bes fest, werth 50c. 49¢ für Bique Reefers für Rinber, gemacht in Empire Stole, mit großem Rragen, befett mit brei Reiben fancy Braid — werth \$1.00.

## Großer Bücher-Berfauf.

95¢ für "David Sarum", Beftcott, berausgegeben au \$1.50. 59¢ für "The Jamefons", Dary G. Billins, herausgegeben ju \$1.

69c für "In Bain", Sientiewicg, Muthor bon

-Que Babis", berausgeg. ju \$1.25.

88¢ für "The Slave of the Lamp", Merriman, berausgeg. 3u \$1.50. 88¢ für "The Miracles von Antidrift", Gelma Lagerloff, berausgeg. ju \$1.50. 10c für Dis Barloa's Reues Roch.

Ungeheures Affortment bon brofdirten Robellen, In großen Berabsetungen von ben Derausgeber-Breifen - über 1000 Titel - von The Duchet, Bertha Dt. Clab, Ripling, Drs. Southworth, Mary 3. Solmes, Albert Rob, Gunther, Clara Louife Burnham, Siefiemics und andere Stanbarb

4c, 5c, 9c, 14c, 29c & 35c Raumung aller angebrochenen Bartien und Ueber-ionblager, einichl. Fiction, Effans, Porfie, illus ftrirte Bucher etc., alle martirt, ohne Rudficht auf 9c, 20c, 35, 49c

5c für 122c Stoffe.



\$2.50 für mobifche fchwarze Site, Die jest in fo

25c für \$3.00 garnirte Süte, alle Farben und Formen, garnirt mit Blumen, Banber, Quills, Misgrettes und Ornamente.

12¢ für garnirte jum Gebrauch fertige Sute, in Musgeh-Suten und Sailor Effetten entichieben fleibfam für Stragens ober Cpcle: Gebrauch, werth bis ju \$2.00.

12c für Sailors für Rinber, in allen Fars ben, mit Banbern, werth

## für 50e Blumen, umfaffend, Rofen, Beils chen, Rornblumen. Laubwerf, Lilien und Poppies, in Seide, Beinen, Muslin und Cammet. Unfer Freitag-Menn.

Mit Corgfalt gewählt bon unferem großen un größer wachfenben Grocerp: Departement. Fanch Cobfift ... 8c Fanch Lads: . 15¢ Fanch Salibut . 10c Fanch geräucherter Be Cteats, Bfb. . . 10c Fancy Ro. 2 Beigijich, Dib. . 5c Fancy Salzwaffer: 15c

#### Fancy frifder 10c Fanch Cobfift . 12c Grocery-Spezialitäten.

Beftes Minnesota Bastent Mehl, Brl., 3.95; 1.00 Hrl. 1.0 Laundry Zubehör.

Renor Seife, 25c Smift's Cream Launs 10 St. für . 25c Swift's Cream Launs bry Seife, 35c States Majos Stite 10c St. für Startes Majos Stite 10c St. für . 31c Startes Majos Startes Startes Majos Startes Startes Majos Startes Starte

California Beine. 5000 Call. 8 Jahre alter 3000 Call. 6 Jahre alter California St. Julian Balifornia Sherry Bein. 50c Malione . . . 1.00 Gallone . . . . 1.00 4,000 Gall. 6 Jahre als 2000 Sall. 6 Jahre als ter California Binfans ter Calif. Sweet Cabel Bein, 45¢ lauba Bein, 1.00

Männer-Anzüge. Angüge für Männer, nur 265 davon, in begehrten Muftern, Größen 34 bis in mittleren, hellen Ach in mittleren, hellen und buntien Nuftern, ans gebrochene Partien, wirks lich \$6.50 werth— nur ein Anzug für jeden Kunden.

Angug für jeden Kunden.

5.75 Eummer.

4.13 uge
für Möns
ner, die beliebteiten Stoffe
und begehrtesten Austex,
– ebenfalls blaue Eerges,
einsache und doppelbrüstige
fracons mit tiefer franz.
Facing, jeder Angug in
der Aartie mehr als das
Doppette wertb — da es
nur Ileine Wartien, sind je
mussen für der eine stoffen
missen find so
missen fie zu dem niedrigsten Pre
berlangt wurde.—Bargaine Freitag

#### Bargains für Anaben.

für Brownie Overalls für Anaben, mit Schulter Riemen und Bib, Größen 3 bis 14 Jahre, aus ichwerem blauem Denim gemacht, werth 19c.

mit großem Matrofen-Rragen, bubid garnirt, werth 75c.

99¢ für einzelne lange Anaben-Hofen (bon Anzügen), Größen 13 bis 18 Jahr, in dunffen und hellen Muftern, werth bis 3u \$2.00.

39¢ für Maifts und Bloufen für Anaben, Größen 3 bis 14 Jahr — Waffes mit Opron Aragen — Bloufen mit großem Matrofen-Aragen — Dobs und Ends von unseren Bartien die sich leichtelten verlaufen, werth 75c. 3.00 für firift gangwollene lange Sofen-Unguige für Rnaben Größen 13 bis 19 Jahre, nur 4 ober 5 bon jeber Facon, in mittleren, bellen und buntlen Farben, wirflicher Werth \$5.00.

## Beinfleider, leichte Rleider.

79e für reinwollene \$1.50 Manner-Beintleiber. 1.75 für \$3.00 Caffimere und Borfteb Beinfleiber 19e für 75c eingelne Craft Befts für Danner. 33e für \$1 einzelne Craib Beinfleiber f. Danner.

35e für \$1 einzelne Graib Rode für Danner.

3.25 für 47 feinfte Bite Ungige für Danner.

Männer-Ausstallungen Unfer Baarenborrath im herren-Musftattungs. Departement ift um \$25,000 großer als uns um Diefe Jahreszeit lieb ift, und wir muffen barauf feben, benfelben bis jum 15. Auguft auf ein Die nimum ju redugiren, ba um biefe Beit unfere neuen Berbft-Bagren eintreffen merben. Mir er-



warten, bag bieje Breife uns baju berhelfen merben ftigten Rragen un' hemben, mit besechtigten Aragen und Manichetten — regul. 50c und 75c Werthe.

45¢ man. ner= Regligee-Bemben, alle befannten Fa-brifate, aus ed-ten Chebiots, Mas bras u. f. w., mit abnehmbaren Manschetten, laus ter Baaren bon

150 filr blau und braun gestreiftes Man-ner-Unterzeug, werth 35e - ift ju fpat eingetroffen. 10¢ für Bauge-Unterhemben für Manner, reguläre 25c-Baaren.

# 2c für echte Mabras Ties für Manner, eine große Bartie, lauter bubiche Rufter, regule

Damen-Salstrachten. Abfolut bie neueften Effette, einschlieblich bie jest fo febr modifden Bandannas, mit breiten fliegen: ben Enben, Band Schleifen, String Ties, Mull Ties und Rlait Satin Stod Rragen - jebe ein

lericonften Musmahl bon Farben, bie je gezeigt murbe, biefelben Ties andersmo bertauft 19¢ für hubiche Mull Ries für Damen, 2 Garbs lang, mit Spigen-Ginfat and plaited Enben, werth bis ju \$1.00.

# Roffer und Raften.



Peffing Corner Clambs und Unterfiel, ges (hügt mit sellben Eenter Band Ressing-Schlos, tiefe aufrechte binged Trad, mit grober Quet-Schachel und and beren Abtheilungen, Cloth finisibed, edenfalls extra Reiber Trad, Ausbrahl von M. 44 aber 26 30g.

4.50 für full Stod echte Comfibe Lebes Engug Cafes, auf Stabi - Beftell aufgezogen und genähten Enden, Beiling Feber Schloft actetes, Golland Reinkond gefüttert, mis Shirt Hold — Größen 24 doll.

45c für 22-30ff. Canbat übergogene Releikopes, mit ichmeren Grain geber Airmen und Cen, genaben und bernietete Griffe, Aud geftatert.

45¢ für feine Bandanna Ties für Damen, mit großen fliegenden Enden, in ber al-

